

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





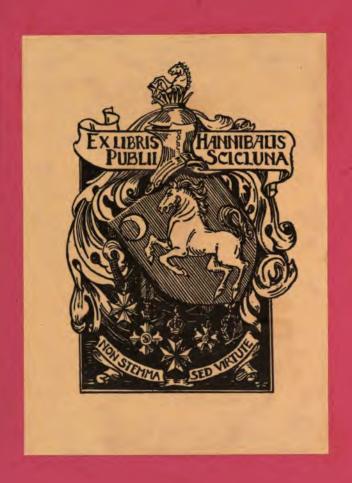

Suc. 818







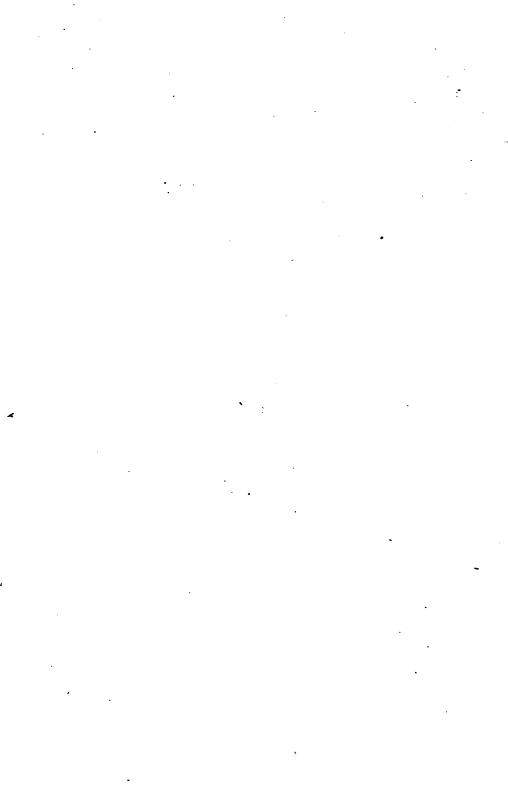

# Aus alter und neuer Zeit.

# Geschichtsbibliothek

# für Leser aller Stände.

3weiter Band.

Geschichte des Johanniter=Ordens.

Ron

Rarl Jalkenstein

3weite umgearbeitete und bis auf die neueste Beit fortgeführte Auflage.

Zeit und Leipzig. 3. H. Webel Berlagshandlung. 1867.

# Geschichte

**be8** 

# Johanniter = Orden 8.

Von

# Karl Falkenstein,

† Königl. Sachf. hofrath, Ober-Bibliothetar an ber Königl. Sachf. öffentlichen Bibliothet zu Dresben, mehrerer gelehrten Gefellschaften Mitglieb.

Bweite umgearbeitete und bis auf die neueste Beit fortgeführte Auflage.

Beit und Leipzig.

3. H. Webel Berlagshandlung. 1867.



# Vorwort.

 ${\mathfrak B}$ lickt unser Auge von der Höhe eines Thurmes oder dem Gipfel eines Berges auf die vor ihm sich ausbreitende Landschaft: bann erscheinen bemselben die Gegenstände des Vordergrundes in klaren Umrissen und in ihrer natürlichen Farbung, mahrend die bem Rande des Gesichtsfreises näher liegenden mehr und mehr in bläulichen Duft sich hüllen und endlich gang in letterem verschwinden. Eine ähnliche Erscheinung bietet die Rundschau über das weite Feld der Geschichte der Menschbeit. Hier bildet die Gegenwart ben Borbergrund, die verflossenen Jahrhunderte mit den Begebenheiten, deren Zeugen fie maren, geben · bie hinteren Grunde und diese zeigen ebenfalls, je entfernter fie bem Auge, ein immer mehr sich verschwächendes und zuletzt ganz im grauen Nebel zerfließendes Bild. Wir burfen jedoch bei biefer Bergleichung ben Umftand nicht überseben, daß unser Auge beim Blick in die wirkliche Lanbschaft von ben ihm naben Gegenständen stets ein richtiges Bild empfängt, während wir auf bem Landschaftsgemalbe ber Geschichte selbst bas uns junachst Liegende - bie Begebenheiten und Ereignisse ber Gegenwart — häufig in falschem Lichte erbliden, indem Zu- ober Abneigung unfer geiftiges Auge befticht und unfer Urtheil bie Farbe eines mehr ober minder parteiischen annimmt.

Und wie wird es erst um die Auffassung der in die fernsten Jahrs hunderte fallenden Zeitereignisse stehen, wo der sie umhüllende Rebels stor jedes tiefere Eindringen des Blickes hindert? wo bei den uns ers haltenen Berichten parteiliche Vor- ober Mißliebe gewiß auch ihren Einfluß übte, und es bemnach fast zur Unmöglichkeit wird, Falsches vom Wahren zu sondern, das Dunkel einigermaßen zu lichten und einen Standpunkt für die richtige Beurtheilung zu gewinnen?

Darf es uns daher wohl befremben, daß, von den Jahrtausenden vor Christi Geburt und den ersten Jahrhunderten nach derselben ganz abgesehen, die Urtheile über das uns sehr viel näher liegende Mittelsalter so gar verschieden lauten? Die dürftigen Quellen, aus welchen wir unsere Kenntniß desselben schöpfen, sind nicht immer lauter und rein, und unsere Ansichten von demselben daher so von einander absweichend, daß der Eine es als eine Zeit der Rohheit und Finsterniß tief herabsetzt, der Andere es wer weiß wie hoch erhebt und als die Periode rühmt, wo die menschliche Tugend sich zur herrlichsten Blüthe entfaltet, die Religiosität und der Enthusiasmus für alles Große und Edele ühren Gipfelpunkt erreichten.

Ohne sich für die Tabler ober Lobredner besselben zu entscheiben, glaubt der Herausgeber dieses Werkes, ohne Widerspruch befürchten zu dürsen, dreist behaupten zu können, daß das Mittelalter eine Zeit ungebändigter Jugendkraft war und deßhalb, neben so manchen nicht hinweg zu leugnenden tadelnswerthen Auswüchsen, auch viel Erhebendes, uns noch jetzt zauberisch Fesselndes besaß. Sinen Beweis sür diese Behauptung liefert der Johanniter-Orden, dessen und den vorhandenen Quellen bearbeitete Geschichte der Leser auf den nachstehenden Blättern sindet.

Söhne der edelsten Familien des Abendlandes traten zusammen, um im fernen Often, unter Gefahren, Mühen und Entbehrungen, sich der Pflege kranker Pilger zu widmen. Bald aber erkennend, daß die zum heiligen Grade Wallenden auch eines kräftigen Schutzes gegen die Angriffe der Sarazenenschwärme bedürften, gürten sie, zugleich dem Orange ihres eigenen muthigen Herzens folgend, das Schwert um die Hüfte, greifen sie zur Lanze, besteigen das Roß und verrichten, ohne die Pflege der Armen und Siechen darüber zu verabsäumen, die glänzendssten ritterlichen Thaten. Das Morgenland zittert vor ihrem Arm;

staunend blickt das Abendland hin auf sie; Tausende edler Jünglinge brennen vor Verlangen, sich ihren Reihen anzuschließen, Ruhm und Arbeit mit ihnen zu theilen, und selbst Fürsten glauben sich zu ehren, wenn sie auf ihre Brust das achtspitzige Ordenskreuz heften.

Bessen Herz pochte nicht in freudigeren Schlägen, siehet er ben Johanniter-Orden durch seine hohen Berdienste um die Christenheit, seine für dieselbe sich ausopfernden Tugenden zu einem souverainen Staate sich emporschwingen, dessen Oberhaupt von den Brüdern aus ihrer Mitte gewählt, nur den heiligen Bater in Rom als Herrn über sich erkennt? Wie aber sollte es andererseits nicht eben so innig uns betrüben, zu sehen, wie auch die Schlsten von menschlichen Schwächen sich frei zu erhalten nicht vermögen, und wie der zu hoher Macht und großem Reichthum gelangte Orden entartet, die Bande des Gehorsams und der Zucht löset, und sich durch Ausschweifungen und Laster besleckt? Und gleichwohl muß der eigentliche Kern der Berbindung immer noch ein gesunder, lebensfrischer geblieben sein, da den Perioden der Erschlaffung und des Berfalls stets Perioden der Wiedererhebung zur früheren Tugendhöhe und der glänzendsten Ritterthaten solgten.

Von dem angedeuteten Gesichtspunkte ausgehend hat der Heraussgeber an der Hand der treuesten und unterrichtetsten Führer die nachsstehende Geschichte des Iohanniter-Ordens bearbeitet und veröffentlicht dieselbe mit dem Wunsche, daß sie überall, wohin sie komme, eine freundliche nachsichtsvolle Aufnahme sinden möchte.

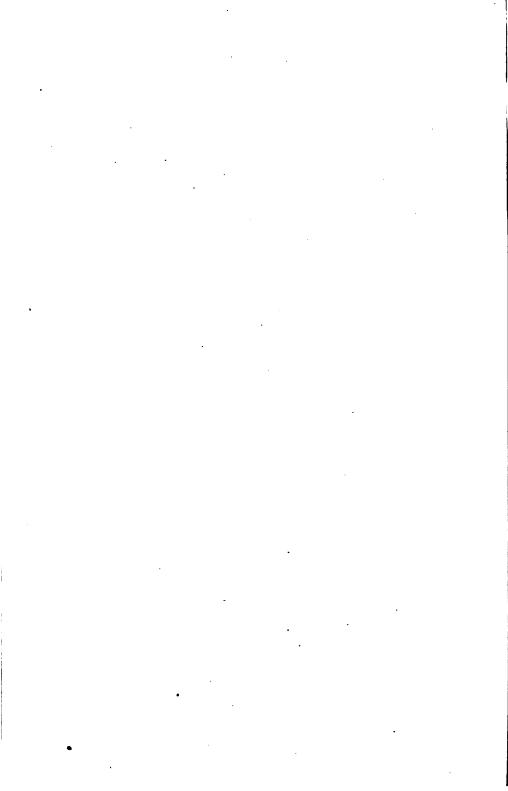

# Entstehung des Johanniter-Ordens.

Schon in ben ersten Jahrhunderten des Christenthums war es fromme Sitte, nach dem gelobten Lande zu wallsahrten, an den heiligen Stätten seine Andacht zu verrichten, und sich in dem Wasser des Jordans zu baben, welches durch Jesu Taufe geweiht war.

Als dann Constantin der Große, der erste römische Kaiser, welcher sich zum Christenthum bekannte, und besonders seine fromme Mutter Helena das verschüttete Grab des Weltheilandes, welches man am Fuße der Anhöhe von Golgatha wieder aufgefunden, mit einem hohen Gewölbe auf schönen Säulen überdauen und daneben einen Tempel, sowie auf der Spitze des Delberges eine kleine Kirche hatten erbauen lassen, wurden die Pilgersahrten nach dem gelobten Lande immer häufiger. Die Araber, durch Mohammed's weit um sich greisende Eroberungen im siedenten Jahrhundert auch in den Besitz von Palästina gelangt, störten die Pilgrime nicht, sondern freuten sich des durch den Besuch so vieler Fremden ihnen erwachsenden Vortheils, und ließen den Patriarchen von Jerusalem und die dortige christliche Gemeinde in ihrer Religionsübung ungekränkt.

Allein nachbem im Jahre 1073 bie felbschufischen Türken, ein robes barbarisches Bolk aus Often, biese ganber eingenommen, gelangten Rlagen über Rlagen nach Europa, wie grausam die andächtigen Ballsahrer mißhanbelt, und wie empörend die heiligen Derter, wo Christus gelebt, gelitten und geblutet, entweihet und beschimpft würden. Einer von den Bilgern, welcher angeblich durch eine besondere Fügung des himmels und unterstützt von einer fräftigen Leibesbeschaffenheit der fanatischen Buth der Barbaren entgangen war, kehrte mit einer Bittschrift des bedrängten Patriarchen von Jerusalem nach Europa zurück.

Sein Name war Peter von Amiens, auch Beter ber Einsiehler genannt; ber Bapst lobte seinen Eiser und sandte ihn an die Fürsten der dristlichen Länder umber, um die Gemüther zu einem Zuge nach Palästina vorzubereiten. Seine Rede voll Begeisterung, das Feuer, das aus seinen tiesliegenden Augen strahlte, und die abgezehrte hagere Gestalt, welche zu der Bohnung alles Esends und aller erdenklichen Leiden gestempelt zu sein schien, machten den tiessten Eindruck. Wo er hinzog, ergriff gleiche Begeisterung Hobe und Niedere.

Die beiten Kirchenversammlungen zu Biacenza in Italien und Clermont in Frankreich, und der begersterte Ausruf des Papstes Urban II.: "Gott will es! Gott will es!" brachten den Entschluß der Ritterschaft und der Großen des Reichs vollends zur Reise. Der 15. August des Jahres 1096 wurde als Bersammlungstag des großen Zuges sestgesetzt. Unzählige Schaaren von Rittern, Edlen, Reisigen, Knechten und Bolk aus Italien, Frankreich, Lothringen strömten herbei, besonders aber aus der Normandie, wo in ten Nachsommen der Normannen mit dem alten Helreuser auch noch die Liebe zu fernen abenteuerlichen Zügen fortlebte.

Schon mit Anfang tes Frühjahres brach Beter ber Einsiedler an ber Spite eines Bolfshaufens, der die festgesetzte Zeit nicht erwarten konnte, in Gesellschaft eines französischen Ritters, Gaultier, mit tem Beinamen "sans avoir" (Walther ohne Habe) nach tem gelobten Lande auf. Allein ihrem Heere sehlten Ordnung und regelmäßige Bewaffnung. Die meisten dieses Gesindels kamen blos die Ungarn, wo sie ihrer Ränbereien wegen erschlagen wurden, und das kleine Häuslein, welches unter Peter's und Walther's Anführung die nach Aleinasien in das türkische Gebiet gelangte, wurde von ten Sarazenen so übel empfangen, taß nur Peter mit einigen Wenigen in tem traurigsten Zustande in die Heimath zurückfam.

Ein so unglücklicher Anfang hätte leicht ben Muth zu allen weiteren Bersuchen niederschlagen können, wenn man nicht gewußt hätte, daß jene ersten Haufen zum großen Theil aus der Hese des Bolkes bestanden, und raß es ihren Führern an Alngheit, Erfahrung und Anssehen gesehlt. Auf Gottes Gnare gestützt sammelte sich also in ter Mitte tes Sommers 1096 ein wohlgeordnetes und trofflich gerüstetes Heer, an tessen Spitze viele der angesehensten Fürsten standen: Rahmund von St. Gilles, Graf von Toulouse, der Erste, welcher zum Zeichen der Beibe ein rothes Arenz auf seine rechte Schulter heftete, ein wackerer Held, ter schon unter Alphons IV., König von Castilien, im Ariege gegen die Araber rühmlichst mitgekämpst, — Hugo der Große,

Bruder Philipp's I., Königs von Frankreich, — Robert Graf von Flandern, — Stephan von Balois, Graf von Chartres und Blois, — Robert, Herzog der Normandie, Bruder Wilhelms des Rothhaarigen, Königs von England, — Tankred, Herzog von Apulien, — Bohemund, der tapfere Sohn des braven Guiskard, Fürst von Taxento, — Balvnin von Burg u. A. Rein König war als Ansührer der gesammelten Heerschaaren zugegen; aber unter den Fürsten und Edlen ragte Gottscied, Herzog von Nieder-Lothringen und Brabant, den man nach seinem Stammschosse von Reiher-Lothringen und Brabant, den man nach seinem Stammschosse Gottscied von Bouillon nannte, und der mehrmals in den Schlachtreihen Kaiser Heinrichs IV. mitgesochten hatte, durch jegliche Helbentugend hervor. Auf ihn siel einstimmig die Wahl des Ansührers. Begleitet von seinen zwei Brüdern Eustach und Balduin brach er mit 90,000 Mann auf, nahm mit denselben den Weg durch Ungarn und die Länder des griechischen Kaisers, während andere Fürsten durch Italien, und von da zu Wasser nach Constantinopel zogen.

Bevor dies im Abendlande geschah, hatte um bie Mitte bes elften Jahrhunderte eine Gefellschaft von Raufleuten aus Amalfi in Italien, welchen, bei ihren jährlichen Reisen nach Aegypten Die aus Europa mitgebrachten reichen Waaren und Runftarbeiten ben Zutritt am Sofe bes Rhalifen eröffneten, ben Entichluß gefaßt, ben europäischen Bilgrimen einen sichern Bufluchtsort in ber beiligen Stadt ju verschaffen, mo fie weber ben fcmarmerischen Fanatismus ber Mohammebaner, noch ben bittern Bag ber ichismatischen Griechen befürchten burften. wiederholte foftbare Beschente, welche fie fowohl bem Rhalifen Moftaffi Billah (Moftaffer Billach) ale feinem erften Minifter barbrachten, erlangten fie endlich bie Erlaubnig, in Jerufalem, unweit bes beiligen Grabes, eine besondere Berberge für bie abendlandischen Chriften, und jum Behufe ber Andachtsübungen eine Capelle zu erbauen. tienstlichen Berrichtungen murben ben Benedictinern übertragen, und befagte, ju Ghren ber h. Jungfrau errichtete Capelle bie lateinische Marienfirche (S. Maria della Latina) genannt, jum Unterschiede von ben Rirchen ber Griechen, in beneu man ben Gottesbienst nicht nach ben Bebräuchen der römischen ober lateinischen Rirche verrichtete. man unweit terfelben zwei andere Bebaude zu Berbergen (Alborgia) für bie Bilgrime beiberlei Geschlechts auf, in welchen Gefunde und Aranke verpflegt werren follten. Bebes biefer Bebaube bekam in ber Folge seine eigene Capelle, eins bavon wurde ber h. Magtalena, bas andere tem h. Johannes bem Täufer gewidmet, und von biefem ihrem Schutpatron nannte man bie Inhaber bes lettern fpaterbin Johanniter.

Die Gefammtheit tiefer driftlichen Capellen und Sofpitäler war

nur burch eine schmale Strafe von ber Kirche bes beiligen Grabes getrennt, und viele abendianbische Christen, von Liebe zur leibenben Menschheit und von Religionseifer befeelt, fasten den Entschluß, ihrem Baterlaube auf immer zu entsagen, um sich in biefer heiligen Wohnung ber ununterbrochenen Pflege der Pilgrime und Kranken zu widmen.

Hier wurden die Wallfahrer zum h. Grabe mit offenen Armen aufgenommen, beherbergt, genährt und gepflegt, ja die Gastfreundlichkeit biefer Manner ging so weit, daß fie, nach Aussage des berühmten Cardinal Jatob de Bitry, Bischofs von Frascati und St. Jean d'Acre, auf ihre eigenen Tische Brot aus Kleien und Bohnenmehl setzen, um die feineren Speisen für die Kranken und Verwundeten aufzusparen.

Die menschenfreundliche Thatigfeit ber hilfespenbenben Bruder gab ihnen ben Ramen ber Hofpitalbruber ober Hospitaliter.

Dies ift ber Urfprung bes eblen Malteferorbens, ber in jenen früheren Zeiten feines Dafeins ben Ramen bes Johanniterorbens führte, - eines Orbens, welcher, obgleich ber politischen Schaubuhne entrudt, für ben philosophischen Betrachter ber Menschheit auf ewige Reiten als eine mertwürdige Erscheinung bafteht, indem er, mabrend ber Orben ber Tempelherren wie ein Meteor glanzte und plötlich aus ber Weltgeschichte verschwand, fieben Jahrhunderte hindurch burch seine wohlthätigen Tugenben ein ichimmernbes Licht über feine Entftebung verbreitete, und feine Thaten fur immerbar ein fcones Dentmal bes eblen Ginflusses ber driftlichen Religion fein werben. Inbem biefer machtige Ritterorben feine gewappneten Arme ben Ungläubigen entgegenbielt, murbe er nicht nur eine Sauptstütze bes Konigreichs Berufalem, sondern auch eine Hauptzierbe ber gesammten Ritterschaft. Gein schönfter Schmud blieben aber bie Berte ber Rachstenliebe und Barmbergigfeit, und hatte er biefe ftete ale feine Sauptaufgabe betrachtet, bann mare er wohl nie von feiner Große berabgefunten.

Saftfreiheit und Menschenliebe waren bie Hauptwurzeln seiner Existenz, die Früchte seiner Fortbauer. In dem Hospitale zu St. Johannes in Jerusalem sand der verlassene Bilger einen Freund, der Berfolgte eine Zusluchtstätte, der Unglückliche einen thätigen Theilnehmer an seinem Schicksale, der Kranke einen Tröster und Pfleger, und der langsam Dahinsterbende ein friedliches Ende, fern von dem Getümmel der Welt — näher seinem Erlöser und den Erwartungen jenseits.

Lange genoß biefer eble Schutzert armer Waller keine weitere Unterftützung als zufällige Geschenke anbächtiger Christen aus Europa. Während sich bie obenerwähnten Kaufleute aus Amalfi ein eigenes Geschäft baraus machten, jährlich so viel Almosen in ben italienischen Staaten einzuziehen, als zur Fortbauer ihres frommen Instituts nuthig, blieben bie Benedictiner in ihren Anstrengungen für die Erhaltung ber großmuthigen Krankenwärter ebenfalls nicht zurück. —

Die von den Chriften des Abendlandes gegen die Sarazenen untersnommenen Areuzzüge waren für die Hofpitaliter die würdigste Gelegensheit ihren edlen Eifer zu bethätigen.

Mangel an Lebensmitteln, Märsche in unbefannten ganbern und auf beschwerlichen Wegen, ein ungewohntes Klima, Sunger und anftedende Rrantheiten rafften mit jedem Tage eine Menge Menschen und Bferbe von dem Beere Gottfried's von Bouillon babin. ber Zwietracht, die Gifersucht, die unter ben vornehmften Rreugfahrern ausgebrochen mar, theilte die Gemuther ber Bolfsanführer, und bie Treulofigkeit ber griechischen Bundesgenoffen, verbunden mit ber neibischen Hinterlift bes byzantinischen Raifers Alexis Romnenos, welcher bas Beer burch faliche Wegweiser bem feindlichen Sinterhalte entgegenführte, - Alles biefes war nur zu fehr geeignet, ben Muth ber Uebriggebliebenen zu ichwächen und bie Truppen zu erschlaffen. Schon fingen auch die tapferften Ritter an ju verzagen, die Fürsten schwankten in ihrem Entschlusse, bas Bolf murrte. In biesem Momente ber Rraftlofigkeit fachte einzig und allein ber mackere Gottfried von Bouillon bie halb erloschene Flamme bes Muthes burch fein tapferes Beispiel wieber an. Ohne feine Stanbhaftigkeit batte vielleicht auch biefer Bug ein ungludliches Enbe genommen.

Bekannt mit allen hinbernissen und von Jugend auf vertraut mit Abenteuern und Beschwerben, führte er gelassen sein heer jedem Unfall entgegen. Keiner scheute, auf ihn blickend, den gewissen Tod, noch die augenscheinliche Gesahr. Eine heldenthat folgte der andern, überall Beispiele von Entschlossenheit und Berachtung des Todes, redende Denkmale echtritterlicher Tapferkeit, schöne Wirkungen des religiösen Enthusiasmus. Die Feinde wurden von allen Seiten geschlagen, Shriens Hamptstädte sielen, Antiochien ergab sich, das stolze Tarsus beugte sein Haupt, Nizäa und Edessa wichen der Kriegslist, und Tortosa dem Sturme.

Endlich, im Juni bes Jahres 1099, betraten die Füße ber aus tausend Gefahren übriggebliebenen Wallbrüber das Gebiet des heiligen Landes, und am sechsten Juni erblickten sie von der Anhöhe bei Emaus das Ziel ihrer Wünsche — Jerusalem. Ein unendliches Jubelgeschrei erfüllte die Luft, und Freudenhränen stürzten aus Aller Augen. Von einem heiligen Schauer ergriffen, warfen sich alle auf die Kniee, und

bie Berge, welche rings bie Stadt befranzen, ertonten im Widerhall ihrer lauten Andacht.

Raum tonnte Bottfried ben Gifer ber Rreugfahrer fo weit zugeln. baß sie nicht tollfühn auf die Mauern ber Stadt losstürmten. Eroberung mar nicht leicht, die Befatung an Bahl viel ftarter als bie ber Rreugfahrer, benn nur etwa 40,000 waren von biefen noch übrig. Der feindliche Befehlshaber fpottete ber fleinen Schaar im Bewuftfein feiner Uebermacht mit ftolgem Trope. Doch weber bie Abwesenheit Bohemunds und Balduins, zweier vortrefflicher Beerführer, noch die auf bem Buge erlittenen Befdwerben vermochten bas fromme Borhaben des Kreuzheeres zu verzögern. Schon am 5. Tage nach ber Ankunft befahl Gottfried den erften, obwohl vergeblichen Angriff. Mit vieler Mübe mußte man Rriegsmafchinen in Form bon beweglichen Berüften und Sturmleitern in ber holzarmen Gegend zusammenzimmern. 14. Juli murbe ein allgemeiner Sturm gewagt. Er miglang; bie Belagerten fämpften mit großer Tapferkeit. Um folgenden Tage aber fturmten die Chriften von Neuem, und Gottfried von Bouillon war einer ber Ersten, ber von seinem Rriegethurme auf ben feindlichen Ball fpringend, die Chriftusfahne auf Berufalems Mauern pflanzte. Schwert bahnte ben Uebrigen ben Weg. Bald mar bie Mauer von allen Seiten bezwungen, bie Thore geöffnet, bas gange Beer ber Rreugfahrer fturgte in Die Stadt. Gin fürchterliches Blutbad begann. In ber ersten Buth frag bas Schwert alles Lebendige, und nur wenige ber Einwohner blieben verschont. Dann, ale die Befinnung guruckfehrte, reinigten die Rrieger ihre Waffen von Blut und eilten mit entblößtem Haupte und baarfuß nach ben heiligen Dertern; und bie Stadt, welche noch eben von dem wilden Geschrei des Mordes erschallte, war nun erfüllt mit Bebeten und Lobgefängen gur Ehre Bottes.

Jerusalems Besitz fronte die frommen Bunsche ber Christenheit. Jest dachte man an die Wahl eines Königs für das neue Königreich Jerusalem. Auf wen konnte diese wohl anders fallen, als auf ben Tapsersten und Weisesten im Heere — auf Gottfried von Bouillon? Allein er weigerte sich, da eine Königskrone zu tragen, wo der Heiland der Welt unter einer Dornenkrone geblutet habe, und nannte sich, obwohl mit der höchsten Gewalt bekleidet, nur Beschützer des h. Grabes.

# Rector Gerhard.

Schon längst hatte Gottfried von dem Ebelmuthe und den wohlsthätigen Anstalten der Hospitalbrüder gehört, allein die Sorge für die

Sicherheit seines ihm anvertrauten Reiches hatte ihn bisher verhindert, sie selbst in Augenschein zu nehmen. Nun aber begab er sich in die neuerrichtete Herberge und das Krankenhaus, wo er von dem ehrwürdigen Gerhard, dem Borsteher derselben, von seinen Untergebenen Rector genannt, mit liebenswürdiger Freundlichkeit und tieser Ehrsurcht emspfangen ward.

Dieser eble Priester Gerhard, mit dem Beinamen Tom oder Tonque, stammte aus einer angesehenen Familie der zu der Provence gehörenden Insel Martigues, war als Pilger nach Ierusalen gezogen und hatte nach einem kurzen Aufenthalte daselbst, hingerissen von dem Beispiele der gastsreien Iohanniter, den Entschluß gefaßt, als Mitglied in deren Gesellschaft zu treten, zu eben der Zeit, als eine edle Römerin, Namens Agnes, der Stiftung für die weiblichen Pilgrime (im Hospiz der heiligen Magdalena) vorstand. Während der Leitung dieses Greises wurden Griechen und Lateiner ohne Unterschied in dem Iohannis-hospital aufgenommen, Mohammedaner selbst genossen Almosen daraus, und alle Sinwohner der Stadt betrachteten Gerhard als den gemeinsschaftlichen Bater aller Hissolien.

Wie freudig war tas Erstaunen Gottfrieds, als er eine große Anzahl seiner Waffengefährten, die während der Sinnahme der Stadt verwundet waren, genährt, gepflegt und viele schon halb genesen in dem Hospital wieder fand. Alle priesen die milbe und unermüdliche Sorgfalt der Brüder in den rührendsten Ausbrücken der Dankbarkeit.

Eine Menge junger Ebelleute aus bem Heere ber Kreuzsahrer wurde durch das Beispiel der Hospitaliter zur Nachahmung angeseuert. Entschlossen, nicht mehr in ihr Baterland zurückzukehren, und sich ebenso zu Gottes Ehre nur dem Dienste der Kranken zu widmen, kamen sie zu Gerhard und baten um Aufnahme. Unter diesen waren vorzüglich Rahmund du Puh (Raimundus de Podio) aus der Dauphiné, Conon von Montaigue aus der Auvergne, Dudon von Comps und Ritter Gastus (Gaston), über dessen eigentliches Baterland die Schriststeller noch uneinig sind. Der Spitalvorsteher Gerhard empfahl nun die Anstalt dem neuen Herrscher. Aufgemuntert durch die empfangenen Gnadenbezeugungen forderte er sodann zum Besten des Ganzen die fromme Gesellschaft, sowohl Brüder als Schwestern, auf, ihrer Berbindung durch eine gewisse Regel, oder vielmehr durch eine gesetzmäßige. Form, eine bleibende Dauer zu verschaffen.

Das gewählte Ordenskleid bestand in einem einfachen schwarzen Gewande, an bessen linke Seite ein weißleinenes Aren; geheftet war. Der Patriarch von Jerusalem legte ben Brüdern bieses Gewand eigen-

bändig an, und nahm ihnen am Fuße bes h. Grabes die brei geistlichen Gelübre: "der Armuth, ber Kenscheit und des Gehorsams" ab.
— Einige Jahre nachher bestätigte Bapst Paschalis II. dieses neue
Institut öffentlich durch eine Bulle\*), sprach das Ordenshans zu
Jerusalem, sowie alle ihm-gehörenden Güter in Europa und Asien
frei von Abgaben, und sanctionirte nicht nur die bisherigen, sondern
auch die zufünstigen Schenkungen, und erklärte ausdrücklich, daß nach
dem Tode des frommen Rectors Gerhard die Hospitaliter künstighin
nicht mehr von dem Abte des Benedictinerklosters wie bisher abhängen,
sondern ihnen einzig und allein das Recht zusommen solle, ein Oberhaupt aus der Mitte der Ordensbrüder an ihre Spige zu stellen.

Jerusalems neugewählter Herrscher erfreute das Hospital jede Woche mit seiner Gegenwart, verlieh demselben große Besitzungen im Gebiete ber Stadt und einzelne Güter in den dem Feinde abgenommenen Prodingen, und setzte unter Anderm fest, das Eigenthum aller Kreuzssahrer und Edlen, welche ohne Erben aus diesem Leben schieden, solle dem Hospitale anheimfallen. Mehre Könige, der gesammte Adel Asiens und viele europäische Fürsten und Ritter bezeigten den Brüdern ihre Gunft und Freigebigkeit.

Der erste Krieg für das h. Grab war nun geendigt, die Kreuzfahrer sahen ihre Wünsche erfüllt und ihr Gelübde gelöst, vor ihnen
lag das kühne Werk ihrer Tapferkeit in blühender Hoffnung, allgewaltig
zogen nun die Bande des Baterlandes und der Liebe an ihren Herzen.
Die Schaaren versammelten sich, die See wimmelte von Schiffen, und
hierhin und dahin flog der kleine Ueberrest des Kreuzheeres den Ufern
der geliebten Heimat zu. Nur Gottfried von Bouillon blieb nebst
zweihundert Mann zu Fuß und breihundert Reitern zurück, und mit
ihm der tapfere Tancred, der ihn nie verließ, und sein jüngster Bruder
Balduin, und Bohemund, Fürst von Tarento.

Um die Macht biefer Fürsten, die er als die Stütze seiner politischen Kraft ausah, durch Länderbesitz zu befestigen, gab er das Fürstenthum Galilaa seinem geliebten Waffenjunger Tancred, die Grafschaft Ebessa

<sup>\*)</sup> Siehe hierilber: de Naberat, Sommaire des privilèges octroyés à l'ordre de St. Jean de Jerusalem etc. pag. 4. und pag. 7. Die Privilegien der Johanniter sind in der Bulle Anasiasius IV. "Christianae fidei religio" d. d. XII. Kal. Nov. 1154 (bei Mansi XXI. p. 780) zusammengesast. Dieselben Privilegien, oft mit benselben Worten, ertheilte Alexander III. in der Bulle: "Omne datum optimum", d. d. VII. Idus Jan. 1162 (bei Rymer Vol I. p. 1.) Ueber die bebeutenbsten Schenkungen s. Willen, Geschichte der Arenzz. Bb. II. S. 561.

in Mesopotamien seinem Bruber, Autiochien aber bem tapfern Bebemund jum Leben.

Die Ebbe und Flut von chriftlichen Wallfahrten dauerte indessen ununterbrochen fort und brachte fast bas halbe Europa nach Asien hinüber. Ihre nächsten Folgen waren indes sehr ersprießlich für den nen entstandenen Orden, dem von allen Seiten reiche Besitzungen und Schenkungen aller Art zusielen. Die hilfreiche Thätigkeit der Iohanniter schränkte sich aber nicht blos auf Jerusalem ein, sondern auch über das Abendland erzoß sich ihr wohlthätiger Einfluß.

In den blühenbsten Seestädten Europa's, zu Messina in Sicilien, zu Tarento in Apulien, St. Gilles in der Provence und Sevilla in Andalusien wurden auf Rosten des Haupthauses geräumige Hospitäler aufgeführt. Diese wohlthätigen Filialhäuser des Iohanniter-Hospitals zu Ierusalem, welche man gleichsam als die ersten Komthureien des Ordens ansehen kann, waren eigentlich dazu bestimmt, den Pilgern und Kriegsleuten, welche mit dem Vorsatze das h. Land zu besuchen, hier zusammentrasen, zu sichern Herbergen und Vereinigungsörtern zu dienen.

Während nun dieser Orden durch die schönen Früchte der Wohlthätigkeit seinen Ruhm durch ganz Asien und Europa verbreitete, gab Gottfried v. Bouillon seinem neu errungenen Reiche durch weise Gesetz, die unter dem Namen der "Briese des h. Grabes" bekannt sind, und in der Kirche zum h. Grabe ausbewahrt werden, die Seele der Eintracht und irdischen Glücksleigkeit. Dann brachte er Tiberias und viele andere Städte am See Genesareth unter die Kreuzsahne, eroberte mehre Provinzen von Ostgaliläa und würde ganz Palästina unterjocht haben, wenn ihn nicht eine ansteckende Krankheit mitten in der Blüte seines Glücks im Jahre 1100 plöglich von dem Schauplatze seiner Größe hinweggerissen hätte.

Mit glänzendem Pompe bestieg sein jüngster Bruder Balduin den Thron unter dem stolzen Titel eines Königs von Jerusalem, als wollte er durch das Gepränge des Aeußeren einen täuschenden Schimmer über die Dürstigkeit seines Geistes ziehen. Doch mit diesem tollkühnen, im Lebensgenusse versunkenen Regenten begann die sinstere Epoche von Palästina's Untergange. Zwar hatten Tripolis nach einer vierzährigen Belagerung die Thore geöffnet, Sidon und Beritta sich ergeben, Ptolemaß sich gebeugt; — aber Thrus erhob stolzer als zuvor sein Haupt und reizte den Wäthenden zum Sturme, während dessen er von der Ruhr dahingerafft wurde.

3hm folgte fein Better Balbuin von Burg, ober Balbuin II.

Bährend dieser Fürst seine Kräfte zersplitterte, um den durch mancherlei Berluste gereizten und racheschnaubenden Feind von den Stusen seines Thrones abzuhalten, erlitten die Brüder bes Hospitals ben schmerzelichsten Berlust. Der Bater aller Armen, Kranken und Berlassenen von ganz Jerusalem, der ehrwürdige Gehrhardt neigte sein graues Haupt und die Thränen der Dankbarkeit folgten dem Edlen in die stille Wohnung des ewigen Friedens.

Che wir zu bem Rachfolger Gerhard's übergeben, feien bier noch einige ftreitige Puntte aus beffen Leben ermahnt. - Manche Schriftfteller fagen, Berhard fei ber Erfte gewesen, welcher bie Aufficht über bas Sofpiz gehabt. Da nun biefes 1048 begründet murde und Gerhard 1118 ftarb, fo murbe baraus bervorgeben, bag er fein Amt 70 Jahre lang verwaltet habe, was immerhin als zweifelhaft erscheinen mag, wenn berfelbe auch nach Angabe ber Chronifen ein ungewöhnlich hobes Alter erreicht haben foll. Mehr Bahrscheinlichkeit hat baher wohl die Erzählung verschiebener anderer Schriftsteller, bag Berhard erft nach Berufalem gekommen, als bas Hofpital ichon bestanden habe, und ber Brüberschaft barum beigetreten fei, weil bas fegensreiche Walten ber-Während ber Belagerung von felben ihn mächtig ergriffen habe. Berufalem foll Gerhard bem driftlichen Beere nicht unbedeutende Dienfte geleiftet haben, baburch aber auch bem Befehlshaber ber Stadt verbächtig geworden und von demfelben eingeferfert fein.

Als Todestag des Rectors Gerhard wird von den meisten Schriftsstellern das schon oben erwähnte Jahr 1118 angegeben. Allein dieser Angabe widersprechen die Statuten des Ordens, indem sie eine Bulle ansühren, welche Calixtus II. am 19. Juni 1120 an Gerhard richtete. Billeneuve-Bargement sagt in seinen Monumens des Grands Maîtres, Gerhard sei um 1118, 1120 ober 1121 gestorben und sein Sarg später nach Chpern, Rhodos und Malta mitgenommen. Im Jahre 1534 sei berselbe in Monosque beigesett; drei Jahre später habe jedoch der Commendater Jean de Bonisace den Sarg in der dem Orden zugehörigen Capelle der alten Grasen von Forcalquier ausstellen lassen, an deren einer Band man die Worte lese: "Hic jacent Ossa Sancti Gerardi 1623."

# Raymund du Puy.

1118 - 1160.

Als die Hofpitaler ihrem Borfteher die lette Ehre ermiesen hatten, kannten fie kein heiligeres Geschäft, als nach bem Buniche bes Papftes

an beffen Stelle einen Nachfolger zu mablen. Ginftimmig ernannten Alle Rahmund bu Buh (Raymundus de Podio), aus ber Dauphiné gebürtig, als ben Burbigften zum neuen Amte.\*)

Mit diesem Manne, der sich gleich zu Ansang seiner Regierung einen "Knecht der Armen Jesu Christi und Meister des Hospitals zu Jerusalem" nannte, hebt eine neue Epoche in der Geschichte des Johanniterordens an. Bisher hatte dieser still und ruhig in glücklicher Abgeschiedenheit nur dem Wohlthun und der Tugend der Barmherzigseit gelebt. Rahmund du Puh aber saste den Entschluß, mit der Tugend driftlicher Milbe ritterliche Tapferkeit zu verdinden. Mit einem Male veränderte sich nun die Scene. Eine kühne Männersichaar, zu Schutz und Trutz gerüstet, erscheint auf dem Schauplatze der für das Höchste begeisterten Christenheit. Der stille Kranken-wärter vertauscht seinen Klosterhabit mit dem Panzer und Helme des Ritters, der friedliche Rönch seine Zelle mit dem Tummelplatze der Zerstörung und des Mordes. Die Gesellschaft der Hospitalbrüder erhält nun doppelte Pflichten: die Vertheidigung des neu eroberten Königereichs und die ununterbrochene Pflege der Kranken und Vilgrime.

Aus biesem Bereine von Kräften entsproß für den wankenden Thron von Jerusalem eine kräftige Stütze, die viel beitrug, das sogenannte Königreich für einige Zeit zu erhalten, obwohl es im Grunde
mehr einem Gerippe, als einem gesunden Körper glich, dessen Glieder bis auf das Haupt derselben, Jerusalem, von den sie durchkreuzenden Besitzungen der Sarazenen verstümmelt und zerrissen waren.

Da nun aus bem Zusammentreten von Männern unter ben Kaufleuten von Amalfi ein Berein, unter Gerhard eine Gesellschaft, und unter Rahmund du Puh ein Orden entstanden war, lag es diesem Letzgenannten, der gleichsam als dessen Stifter betrachtet werden kann, vorzugsweise am Herzen, durch Gesetze und eine gewisse feste Regel dem neuen Ritterorden, als einem staatsähnlichen Körper, Ansehen und feste Dauer zu verleihen.

#### Ordens-Statuten.

Die Statuten, welche ber Großmeister Rahmund bem Orben gegeben und ben Brübern\* zur ftrengen Befolgung nach feinem Tobe

<sup>\*)</sup> Einige Benige waren einen gemiffen Brohant ober Bopant Roger als. Gerbarbs nachfolger. Derfelbe fei icon 1131 gestorben.

schriftlich hinterließ, waren im Ganzen benjenigen ber Tempelherren ähnlich, doch weniger ftreng, und in Sachen bes Gottesbienstes nach ber Regel bes h. Benedict entworfen. Ihr Hauptinhalt ift, mit Uebergehung ber bloßen Disciplinarregeln, ungefähr folgender:

1) Soll jeder Bruder, welcher in den Orben treten will, die brei kanonischen Gelübbe halten: Reuschheit, Geborsam und freiwillige Ar-

muth, d. h. ohne alles Eigenthum zu leben.

2) Soll er die Kranken, welche in das Orbenshaus aufgenommen werden, mit aller Sorgfalt und Milbe der chriftlichen Liebe pflegen, nach den Einkünften des Hauses halten und, wenn es diese erlauben, herrlich bedienen.

3) Sollen Alle und Jebe, bafern sie nicht durch Krankheit ober Altersschwäche verhindert find, gegen die Ungläubigen zu Felbe ziehen, und die Feinde ber Christenheit nach Kraft und Wissen bekampfen.

4) Sollen die Brüder der Gerechtigkeit und Tugend beistehen, die Unterdrückten befreien, die Unschuld beschützen, die Witwen und Baisen vertheidigen und vor Allem die Heiden und Mohammedaner verfolgen, gleichwie die Makkabäer gegen die Feinde des Bolkes Gottes gethan.

5) Sie sollen sich des Gottesdienstes befleißigen, und täglich anstatt der sieben Gezeiten (horae) hundert und funfzig Pater noster

fprechen.

6) Zur bestimmten Zeit sollen sie fasten, und im Jahre brei Mal bas h. Sacrament ber Beichte und bes Altars empfangen, nämlich zu Oftern, Pfingsten und am Christage.

7) So man ben Gottesbienst verrichtet, sollen sie weber in ben Chor noch in die Nähe bes Hochaltars hinknieen, damit sie Niemand in der Andacht stören, und sollen in der Ordnung Einer nach dem Andern geben und sitzen, wie sie in den Orden aufgenommen worben.

8) Un ben vorgeschriebenen Tagen sollen sie Umgang (Procession) halten, Gott um Frieden und Gintracht in ber Christenheit anrufen, und barauf für ben Großmeister und bie sämmtlichen Ritter beten.

- 9) Im Convente soll man die ganzen Fasten und ben Abvent hindurch predigen. Bei der gemeinschaftlichen Tafel soll der Lector in einem erbaulichen Buche lesen.
- 10) Soll ein jeber Bruder mäßig, nüchtern und einfach leben und ben Orbenshabit, b. i. das schwarze Gewand, auf bessen linker Seite das weißleinene Kreuz mit acht Eden befestigt ist, ohne Unsterlaß tragen.
- 11) In Kriegszeiten, und wenn bie Ritter zu Felbe ziehen, follen fie ftatt ber schwarzen Sutane (eine Art von langer Tunica) einen

rothen Baffenred, über welchen sowohl auf ber Bruft als auf bem Ruden in ganger Lange bas Areuz hinweggeht, zur Betfeibung haben.

12) Wer in den Orden aufgenommen zu werden begehrt, soll rein und ohne Makel an Blut, Körper und Leben sein\*); d. h. er muß von adeligem und christlichem Herkommen, auch in gesetzlicher See erzeugt und geboren sein; daher er sich auch anheischig machen muß, seinen Abel von acht Ahnen (vier von beiden Aeltern) zu beweisen. Die Gesundheit des Körpers ist für die strengen Pflichten des Krankenwartens und des ritterlichen Kampses unentbehrlich. Die Reinheit des Lebenswandels begreift in sich, daß der Akolyth keinen Mord oder anderes Verbrechen begangen und im Allgemeinen kein unanständiges Leben geführt habe.

(Es wurden zwar, besonders in spätern Zeiten, auch uneheliche Kinder in den Orden aufgenommen, aber nur von großen Herren, und von einer freigebornen Mutter\*). Jedoch konnten diese niemals zu höhern Ordensämtern, als: des Großmeisters, Großpriors oder Heermeisters, gelangen.)

- 13) Man soll Reinen in ben Orben aufnehmen, der schon einem andern Orben verpflichtet, ober ber einem Andern hörig ober gar leibeigen ift.
- 14) Man soll auch Keinen in den Orden aufnehmen, der von den Maranen, Juden, Sarazenen oder Mohammedanern herkommt, und wenn er gleich ein Fürstensohn wäre.
  - 15) Dreizehn Jahre foll ber aufs wenigfte alt fein, welcher in

<sup>\*)</sup> Nach bem spanischen Gesehrten Andreas Mendo: "Disquisitt. de ordinidus militaridus" (Lugd. Bat. 1668. fol. III. n. 8.) hatten die Ritter bei der Ausnahme die Obliegenheit, Puritatem sanguinis, Puritatem vitae und Integritatem corporis, Fortunae zu prohiren, nämlich alle Eigenschaften, welche nach dem Begriffe jener Zeit nicht nur einen Virum bonum, sondern einen Virum persoctum ausmachen: "Debet prodari per testes, eos ex utroque parente et quatuor avis esse omnina puro sanguine procreatos, nee ab aliquo ex Judaeis, Saracenis, Conversis, aut quoquo modo a S. sidei tribunalidus punitis; — et praeterea eos esse nobiles, non quidem ex privilegio, sed sanguine avi et aviae paternae ac maternae, ita ut ex quatuor, ut dicunt lateridus sint sanguine nobiles".

<sup>\*\*)</sup> Nec admitti possunt illegitimi praeter comitum aut majoris gradus, et tituli deminorum filios, dummodo sint ex ingenua matie nati. S. Mendo, Andr., Disquisitt. de ord. mil. III. 50. Findlinge ober sogenannte Expositi wurden aus bem Grunde nicht zugesassen, weil die Ordensslatuten Qualitatem positivam erheischen, und man nicht wissen sonnte, wer ihre Aeltern waren: "Ac licet in dubio expositi praesumendi sint puri et nobiles; at qualitas praesumpta nihil operatur, quando requiritur qualitas positiva, — s. Mendo, l. c. Disquisitt. III. 50.

ben Orden begehret zu kommen. Er sei gerade und ftark vom Leibe, abgehärtet, wohl bei Sinnen und von abeligen Sitten.

16) Go Einer einmal in die Ritterschaft aufgenommen worden,

ber foll feiner Berfon halber forthin unangefochten fein.

17) Wer sich auf das Meer begeben will, der beichte, und entsichlage sich schriftlich und freiwillig alles Eigenthums und aller Ansprüche an den Orden.

18) Die Brüder sollen sich keinem Menschen auf Erden mit einem Gice verpflichten; auch keine Kriegsschiffe ohne Vorwissen bes Meisters

bewaffnen.

- 19) Wenn driftliche Fürsten mit einander Krieg führen, sollen sie unparteiisch sein und keinem Theile beisteben, sondern eher Alles anwenden, sie zu versöhnen und ben Frieden wieder herzustellen.
- 20) Die Uebertretung Diefer Gefete foll mit zeitlichen und ewigen. Strafen belegt werben.
- 2 ) Die Orrnung bes Ranges werbe beobachtet in ber Kirche, im Capitel und an ter Tasel, sowie ein Jeder nach dem Andern in den Orden gekommen ist
- 22) In den Tagen der Bersammlungen oder bei dem jedesmaligen General Convent, so man auf die Quatember zu halten pflegt, soll die Regel im Beisein aller Brüder laut und vernehmlich vorgelesen werden.\*)

In der Regel vom 3. 1118 neunt sich Rammund noch Custos Hospitalis Jerosolymitani, und in einer Urfante von 1130 (in Andr. de Dandulo Chron bei Mu atori Ser. rer. ital. Tom. XII p 276.) unterzeichnete er sich: "Procurator Hosp. Hierosol."

Diese Statuten find unter bem Grofmeister Beter von Aubusson in vier Generalkapiteln rom 3. 1482 revidirt, vom Papst Innocenz VIII in bemfelben Jahre sanctionirt, von tem Bicekanzler bes Ortens, Wilhelm Caornfin, zum ersten Male zum Drucke befördert worten Um 1496, gebr. v. Reger te Kemnat. Diese Ausgabe hat 16 Titel.

Unter bem Großmeister Claube te la Sangle wurden fie in bem Generalfapitel von 1555 aufs Reue buichgejeben, von bem Bapfte Baul III. ein Sahr tarauf be-

<sup>\*)</sup> In der ersten umfassenderen Regel Rapmund's sommt von Bassendenst und Ritterichaft noch nichts vor, s. Holstenius-Brockie II. 445. und Gieseler, Lebrb. der Kirchengesch. Th. II Abth. 2. S. 342. — Später machte er ritterliche Krassäußerung zum Gesetz, in welchem Jahre aber, ist undekunnt, s. Jacob de Vitriaco, c. 65. am Ende: Prsedicti autem Hospitalis fratres ad imitationem fratrum militiae Templi armis materialibus utentes, milites cum servientidus in suo collegio receperunt. — Schon 1130 sagt Junocentius II. in einer Bulle, in welcher er das Institut bestätigt (bei Vertot T. I. p. 586): fratres ejusdem domus, non formidantes pro fratribus suis animas ponere, cum servientidus et equitaturis ad hoe specialiter deputatis et propriis sumtidus retentis, tam in eundo quam redeundo ab incursidus Paganorum Pereg inautes desendant.

Die Statuten, so wie überhaupt die meisten Urtunden des Ordens, gingen bei bessen wechselvollen Schickfalen oft verloren, so namentlich bei den Eroberungen von Jerusalem, Ptolemais, Rhodos und Malta, und mußten dann aus der vaticanischen Bibliothet, welche die Originale besaß, ergänzt werden. Uebrigens wurden auch die Statuten unter jedem Meister und Großmeister den Bedürfnissen ber Zeit gemäß geändert oder vermehrt.

## Eintheilung der Ordens-Mitglieder.

Um bieser Umgestaltung ber frommen Brüdergesellschaft, welche unter Gerhards Rectorat nur Werke ber Barmberzigkeit kannte, in einen förmlichen Ritterorden gleichsam die Krone aufzusetzen, theilte Rahmund dessen Glieder in drei Haupt-Classen, wovon die eine, ohne die bisherige Bestimmung — die Pflege der Kranken und Bilgrime — zu verfäumen, sich stets bereit halten sollte, das Reich gegen die Ungläubigen zu schrimen, während die andere ausschließlich die Geschäfte des Hauses und die niedrigeren Dienste verrichtete, und die

fiätigt und noch in bemfelben Jahre von bem papfilichen Buchbruder Antonio Blabo zu Rom gebrudt, 1556, Fol. Diefe Ausgabe enthält 19 Titel.

Die britte Revision geschah unter bem Großmeister Hugo be Lubenz Berbala im J. 1584, über welche Sixtus V 1586 ben Segen sprach und beren Bekanntmachung genehmigte.

Der Orbensritter Ptolemaus Beltronius hat ein brauchbares Inhaltsverzeichniß bazu geliefert. Diese Ausgabe ift mit ben Bilbniffen ber Großmeister und vielen anbern Rupfern geziert.

<sup>3</sup>m Jahre 1608 hat ber bamalige Meifter bes Orbens, Abolf von Bignaucourt, bie Statuten unter mehren Beränderungen burch brei neue Titel vermehrt

Die sünste Revision ist unter ber Regierung des Großmeisters Antonio de Panla geschehen. Einen Abbruck der Statuten nach dieser Revision s. in: Jean Baudouin, Hist des chevaliers de l'ordre de St Jean, commencée par Pierre Boissat et achevée par Jean Baudouin, 1629, et par T. Naberath 1659 — Einen Abbruck der Statuten nach der zweiten Revision s. in: Lünig's Reichsarchiv Cont. I. Specil. eccles. — Die setzte Feise an die Bersassung des Johanniterordens hat der vorletzte Großmeister Emanuel von Rohan gesegt, und über deren Thatbestand einen eigenen Gesetzoder unter dem Tites versassen, codice del sacro militare ordine Gierosol. riordinato per commandimento de S generale capitolo celebr. nell' anno 1776, sotto gli auspici di S A. Eminent il Granmaestro Fra Eman. de Rohan, à Malte 1782, fol. (505 Bs.).

britte, in Krieg und Frieden die Gottesverehrung beforgent, ben Sinn: Aller jum Göttlichen wentete.

Für die ersten murben alle biejenigen bestimmt, welche durch abelige Geburt und bewährte Tapferkeit zur Führung der Waffen berrechtigt waren; diese hießen Ritter.

Die zweite Classe bilveten rie Capellane, welche außer ihren Pflichten als Geistliche auch noch tie Verbindlichkeit hatten, im Kriegebas Amt eines Felbpredigers und im Frieden eines Almoseniers zu verwalten: Priester, Orbenspresbhter.

Die britte Classe, beren Glieber weber zu bem Abel noch zur Klerisei gegählt werben fonnten, führten ben Namen ber bienenben Brüber ober Serventi d'armi.

Durch seine Einrichtungen gab Rahmund seinen Gefährten Gelegenheit, ihren Muth zu prüsen, Gesahren und Kriegsbeschwerden zu
bestehen, und christliche Demuth zu üben. Nur langjährige Proben
von Tapferseit und Gehorsam, nur Gelübbe, durch einen seierlichen Eid unwiderrusslich gemacht, führten den Dienstbruder zur Ehre des Ritters; nur besondere Auszeichnung diesen zum Ordensbeamten oder Borgesetzen. Rahmund du Puh's Meisterthum war die glänzende Epoche, wo der Geist des Iohanniterordens mächtig wirste und der Same des Edlen und Großen, der Reim echter Ordenspflichten, gestreut wurde. Er war gleichsam die Seele der seierlichsten Gefübde und das Beispiel und der Sporn großer Handlungen für alle seine Nachsolger; denn unter ihm übertrasen die Ritter den weltlichen Abel an Muth und Religionseiser.

Er veränderte das Ordenszeichen, das weiße Kreuz auf der linken Seite des Kleides, und gab ihnen statt des einsachen Kreuzes mit geraden Balken, wie es unter Gerhard's Rectorat gewesen, ein gleichfarbiges mit acht Spitzen zum Sinnbild der acht ritterlichen Haupttugenden. In dem Kriege wider die Feinde befahl er den Kitterbrüdern, die glänzende Rüstung und darüber ein rothes Oberkleid — vor- und rückwärts mit einem durchlausenden weißen Kreuz ohne Spitzen, und auch außer den Waffen einen rothen Kriegsgürtel mit einem silberfardigen geraden Kreuze zu tragen. Die Purpursarbe stellte sinnbildlich die Erhabenheit ihrer Würde und das Blut vor, welches sie für den Glauben zu vergießen bereit sein sollten. Für den Frieden und den Dienst in den Häusern führte Rahmund einen schwarzen Mantel ein, der an das schlichte Gewand von Kameelhaaren erinnern sollte, welches Johannes der Täuser in der Wüste trug. Auf der linken Seite dieses Mantels, gerade über dem Herzen, trug man das

weißleinene, achtspitige Kreuz. Mittels einer Schnur ward ber Mantel um ben Hals besestigt. Er hatte zwei weite Aermel, die in Spitzen ausliesen, so wie eine Rapuze, die sich ebenfalls zuspitzte, baber man diesen Mantel, unter welchem man ein fürzeres schwarzes Gewand trug und ber sich Jahrhunderte in berselben Form erhielt, den Spitzensmantel (Mantoau à bec ober à pointes) nannte.

Das schöne Gewand, in welches Rahmund bas erhabene Institut kleidete, die glänzende Laufbahn, die er dem Abel durch häufige Geslegenheiten, seine kriegerischen Talente zu üben und zugleich das Mitsleid seines Herzens zu beweisen eröffnete, entsprach vollkommen dem damaligen romantischen Geiste des europäischen Abels.

Angespornt von der Lust nach Fehde und glänzenden Waffenthaten, gereizt durch einen allgemein verbreiteten frommen Enthusiasmus, eilten die edelsten Männer aller abendländischen Staaten nach Jerusalem zu dem Hospitale des h. Johannes. Ganze Rittervereine weihten ihre Schwerter dem Ortensdienste, verbrüderten sich durch das Band der Gelübde von Nenem, und schwuren, Mühe und Gefahr, Ehre und Gewinn mit einander zu theilen, keinem Feinde der Christenheit zu weichen, und, für Gottes heilige Erde kämpfend, auf dem Felde der Chre zu siegen oder zu sterben.

## Ordens = Zungen.

Die Zahl ber Orbensmitglieber wuchs so heran, baß Rahmund bu Puh sie bereits nach ber Berschiebenheit ber Nationen, von welchen sie abstammten, eintheilen mußte. Dies ist der Ursprung der sogenannten Zungen im Orden, welche Benennung von dem lateinischen lingua (Zunge und zugleich Sprache) herkommt, indem die Sprachverschiedenheit den Maßstab zur Eintheilung lieferte.

Solder Haupt-Classen nach Nationen, ober in ber Orbenssprache Zungen, waren acht: die von Provence, von Auvergne, Frankreich, Italien, Aragonien nebst Catalonien und Navarra, Rastilien nebst Bortugal, Deutschland und England.

Um bieser neuen Organisation burch eine spstematische Eintheilung nach Art eines Staates, Ordnung und Leben einzuhauchen, bestimmte man in der Folge einen Ordensrath aus der Mitte der Ritter (Conventualbailliven genannt) und bestellte jeden derselben zum Oberhaupte

seiner Ration. In diesem Orbensrathe (Consilio ordinario), bem die abministrative Leitung bes Ganzen anvertraut, ward z. B. unter Anleitung der Gesetze und Statuten in allen Geschäften entschieden, die von den Zungen oder einzelnen Mitgliedern vorgetragen wurden. In späterer Zeit hatten auch der Bischof von Malta, der Kirchenprior und die wirklichen Großtreuze Sitz und Stimme in diesem Rathe. Die gesetzgebende oder souveraine Gewalt des Ordens beruhte einzig und allein auf dem General-Capitel, b. h. einer Bersammlung von Repräsentanten aller Nationen, aus welchen der Orden zusammengessetzt war.

Wenn auch die gänzliche Umgestaltung der Gesellschaft zum Hospital unter ihrem ersten Meister noch nicht auf dem Punkte gediehen sein konnte, auf dem sie in der Folge, gleich dem besten Staatsverbande, ein schönes Gleichgewicht zwischen Oberhaupt und Untergebenen, Beamteten und Geistlichen herzustellen wußte; so hatte sie doch die auf wenige Ausnahmen von allem Anfang an dieselbe Eintheilung der Aemter und Würden, die wir bei dem Orden der Tempelherren\*) sinden, und die in der Folge auch die Marianer oder deutschen Herren zu einem förmlichen Staatskörper umbildeten.

Es lagen biefe auch zu tief in bem innern Leben und Sein eines Ritterorbens begründet, welcher unter bem Schutze geiftlicher Gelübbe und mönchischer Berfaffung frühzeitig schon einen Staat im Staate zu bilben begann, als baß eine solche Aemtervertheilung füglich hätte umgangen werden können.

Damit aber bei ber Bahl ber Großwürbenträger bes Orbens feine Nation beeinträchtigt werden konnte, gebot ein Geset, daß gewiffe Bedienstungen immer nur von Rittern aus einer und berselben Nation versehen werden sollten, und erhob diese zu gewissen Erdämtern für diese oder jene Zunge, wobei aber der aus der betreffenden Zunge gewählte Bürdenträger zugleich dirigirender Borsteher berselben war.

So ftand 1) die Zunge von Provence, die alteste bes Orbens, unter bem von und aus ihr gewählten Groß comthur, welcher, als Berwalter bes Schapes und ber Einfünfte, gleichsam ber Finanzminister bes Orbens war, außerbem die Oberaufsicht über die Magazine

<sup>\*)</sup> Ueber ben Tempelherrenorden und bessen Burben und Aemter s. Ferdinand Bilde's treffliches Bert: "Gesch. des Tempelherrenordens" (Leipzig 1828, 2 Thle. 8.) — und Fallenstein: "Gesch. der brei wichtigsten Ritterorden des Mittelalters" (Dresden, hilfcher, 1831, Bb. I. S. 151 ff.) — Friedr. Münter's "Statutenbuch-bes Tempelordens."

und Arfenale, fo wie die Artillerie, hatte, und fpaterbin die Beamten von St. Jean und ben Betit-Commandenr ernamte.

- , 2) Die von Auvergne hatte ten Marschall zum Oberhaupte, welcher im Kriege bas Commando führte, im Frieden bie Waffenstnechte (Servienti d'Armi) einübte, und über die Gefangenen bas Urtheil sprach.
- 3) Die französische Zunge war bem Ober-Spittler ober Großhospitalier untergeordnet, ber bie Aufsicht über bas Mutterhospital zu St. Johann in Jerusalem führte, und bie zur Pflege ber Kranken beordneten Brüber leitete.
- 4) Die italienische Zunge stand unter tem Großabmiral, welcher, nebst bem Commando über alle bem Orden gehörenden Schiffe und über die Galeeren, auch ben Oberbefehl über die Seetruppen führte.
- 5) Die Zunge von Aragonien, Catalonien und Navarra gehorchte dem Ordens=Drapier, vom Jahre 1539 an "Il gran Conservatore" genannt, d. i. dem Borsteher der Haushaltung. Er besorgte Alles, was zur Anschaffung und Einrichtung eines Hauses gehörte; ja durch ihn erhielten die Brüder sogar die Erlaubniß, sich neu zu kleiden. Später war dies aber nicht mehr üblich; er untersichrieb statt dessen nur die Besoldungszettel.
- 6) Die englische Zunge, aus der im vorigen Jahrhunderte die englisch-baberische entstanden war (welche lettere statt der ersloschenen englischen von dem Kurfürsten von Babern durch Schenkung der Güter der Jesuiten errichtet wurde) stand unter dem Turkoposlier, oder dem General der Cavalerie, welcher zugleich die Aussicht über die großmeisterlichen Marställe, die Felds und Hauswachtdienste, und die Waffenkammer führte. Diese Würde ging, als im Jahre 1550 der letzte Turkopolier gestorben war, ein, und fiel im Jahre 1582 auf das Magisterium zurück, sowie auch die Güter der englischen Zunge demselben einverleibt wurden. Das Amt verwaltete von diesem Zeitpunkt an der Seneschall.
- 7) Die deutsche Zunge, welche sonst Deutschland, b. i. das Gebiet tes h. römischen Kaiserreichs, Böhmen, Mähren, Desterreich, Schlesien, Ungarn, Dacien, Dänemark, Schweben und andere nordische Länder begriff, stand unter tem Groß-Ordens-Bailli, oder bem Großprior, welcher außer ber Aufsicht über die Festungswerke und dem Stadtcommando von Jerusalem, das Inspectorat über die Inseln Gozzo und Comino und das Castel San Pietro in der Levante, sowie das Präsidium in den Zungenversammlungen führte.

8) Endich die Zunge von Caftilien, Leon und Portugal hatte ben Großtanzler zum Oberhaupte, welcher die Correspondenz und eigentlichen diplomatischen Geschäfte bes Ordens leitete. Dieses Amt wurde erst im Jahre 1462 begründet, als man die spanische Zunge in zwei Halften theilte.

Diese acht Großwürdenträger bes Ordens, beren jeder aus einer bestimmten Zunge gewählt war und berselben vorstand, führten den gemeinschaftlichen Namen der Ballivi conventuales (Baillis conventuels, Convent-Borsteber), weil sie gleichsam ben Convent oder Gesteinrath des Großmeisters bildeten. Später hatte man außer ihnen noch ausnahmsweise zur Bürde eines Bailli conventuel gelangen lassen: den Bischof von Malta und den Prior der Kirche von St. Jean, welche beide Würden der Classe ber Capellane entnommen wurden und nicht in irgend einer Zunge erblich waren

Außer bem Convente maren die Priore rie höchfte Beborte, intem ein Jeder berfelben ben Geschäften feiner Proving vorzustehen hatte.

Ein jebes Priorat umfaßte in ter Regel vier Commenden oder Comthurcien\*).

Unter ben Prioren standen die Ballivi oapitulares, Baillis capitulaires, beren Balleien auch aus etlichen Commenten zusammengesett waren, jedoch feine eigene Jurisdiction, wohl aber die Berspflichtung auf sich hatten, bei ben Provinzial-Capiteln zu erscheinen\*\*).

<sup>\*</sup> Unter biesem Namen begriff man alle Orbensgliter. Zuerst waren sie in Berwaltung gegeben. Die Oberaufsicht siber bieselben wurde ben Abministratoren mit dem Ausdrucke Commendamus übertragen. Ueber den Ursprung des Namen Commendae (Commenden, Comtbureien) wird in den: statutis ordinis S. Joan. Hierosol Tit. V. de communi aerario Cap I solgende Ursache angegeben: — Verum cum in communi recte administrari non possent (sc. praedia aliaeque proprietates) propter locofum distantiam et dissidentiam nationum, majores nostri ea viritim fratribus per partes regenda commendarunt (unde aomen commendarum sum; serunt) impositis annuis pensionibus, quo augerentur et innuerentur prout et rei et tempori, hoc est necessitati convenire visum est. Bergl. Benmann, Beschreib, tes ritters. Johanniterordens, verm. von Dithmar, Frankf. a. d. D. 1726 4 Cap. II ©. 106.

<sup>\*\*)</sup> hiervon machte jeboch bie Ballei Branbenburg eine Ausnahme, welche souft auch bas herrenmeisterthum, in ben Orbensberfassungen aber eine Ballei (Praesectura geheißen. Sie war baburch von ben Orbensballeien in ben andern Bungen unterichieben, baß sie andere Commenden unter sich begriff, und nebeubei mit beiondern Rechten versehen war, welche bei andern Balleien nicht statt sanden. Indessen Barrenmeisterthum ein ungertrennlicher Theil bes Großpriorats von Deutschland, welches schon baraus hervorgeht, daß es die von Alters her aufgelegten Responsgelder an jene Behörbe abzuliefern hatte, um bieselben nach Malta

Hierher gehören auch die Ballivi ad honores, Bailis de grace, Ehrenbaillive, welche zwar ben Titel einer Ballei führten, aber keinem Antheil baran hatten, wie z. B. die Bailli's von Negroponte Morea. Die Baillis de grace wurden wegen bewiesener vorzüglicher Tapferkeit gegen die Ungläubigen anfangs burch die General-Capitel, später burch Empfehlung ber Päpfte erwählt.

Rach ben Bailli's folgten im Range die Commendatores, Comsthure, welchen die Berwaltung ber Ordensgüter anvertraut war, wosvon fie jährlich gewiffe Gelder, die man Responsiones nannte, an den Hof des Großmeisters abzuliefern hatten.

Die Ritter felbst konnten nur aus einer ber acht Zungen, nie aber aus einer anbern Nation, die nicht darin begriffen war, gewählt werden, und wurden zusolge ihrer Geburt Cavalieri di Giustizia, wenn sie aber ohne genügende Beweise ihres Abels wegen ihrer Berdienste in ben Ritterstand erhoben und unter die Zahl der Ordensmitglieder aufgenommen worden, Cavalieri di Grazia genannt. In der Regel mußte ein Ordensritter bei der Ahnenprobe acht Ahnen nachweisen, d. h. je vier von väterlicher und mütterlicher Seite. Die französische Zunge behielt diese Anordnung auch dis zuletzt bei, die spanische und italienische aber, welche letztere sonst 200 Jahre des Adelstandes haben will, verlangte nur 4 Ahnen, da hingegen die deutsche Zunge, besonders in der späteren Zeit, zum Gesetz machte, erst beren sechsehn mit Helm und Schild, statt acht, als vollgiltige Probe anzunehmen.

Außer ben Kapellanen ober Prieftern (Diaconi et Subdiaconi), beren es auch zweierlei, nämlich Conventuali und d'Obedienzia gab, und ben bienenben Brübern ober Fra-Serventi, hat ber Orben auch Cavalieri di devotione, b. h. folche Personen zu Rittern angenommen, welche weltlichen Standes, aber von hohem, meist fürstlichem Range waren und die Erlaubniß hatten, um ben Hals ein güldenes und auf dem Mantel ein seinenes Kreuz zu tragen gleich den regulären Orbensbrüdern.

Ferner hatte ber Orben sogenannte Donaten (Donati) ober Halbfreuze, Männer von gutem und christlichem Lebenswandel, welche zwar das Gelübbe ablegen, dem Orben hold, treu und gewärtig zu sein, aber bennoch weltlich blieben. Sie wurden ben Servienten des

gelangen zu laffen. — S. Bedmann, Beschreib. bes ritterl. Johanniterorbens und bessen Beschaffenheit im herrenmeisterthum, vermehrt von J. Ch. Dithmar, Franks. a. b. D. 1726. 4. Cap. IV. p. 148. Ferner bie Schriften von hasse, Dieneman, von Radnitz und be Berby bu Bernois. Das Beste und Aussichrlichste sagt Boissgelin I. 296 ff.

Orbens gleich geachtet, vor Beiten felbst in bie Bungen aufgenommen, und meift ale Berbergo-Bermefer angestellt, burften aber gum Unterfcbiebe bon ten eigentlichen Orbensbrfibern nur ein halbes Rreng tragen, b. i. ein folches, wo ber oberfte Flügel fehlt. Die Großwurdentrager, ale bie Bungenhäupter, Briore, Bailli's und fpaterbin ber Bifchof von Malta trugen ein golbenes, weiß emaillirtes, ziemlich großes Kreug an ichwargem Banbe um ben Sale, und ein größeres Rreug von Leinwand auf ber Bruft, baber fie Groffreuge genannt Spater ging bie Sals = Decoration auf alle Ritter über, von benen bas Belübbe abgelegt mar. In noch fpaterer Zeit befette man auch bie Bintel bes golbenen Rreuges mit ben Landesmappen, um baburch gleich ein außerliches Unterscheidungsmittel ber Bungen zu bekommen. Daber ftammen bie golbenen Abler bes branbenburgis fchen Herrenmeisterthums. Auch bilbete fich nach und nach bie Dobe aus, bas Johanniterfreug mit bem Familienwappen nach beftimmten beralbifden Befeten zu vereinigen.

### Ordens=Priorate und Acmter.

#### In der Bunge von Provence.

Das Priorat von St. Gilles (St. Aegidius) in der Dibcese von Nismes.

Die Capitular = Ballei von Monvafia (Manosque).

Dberhaupt: Der Großcomthur (Il Gran Commendatore).

#### In der Bunge von Auvergne.

Das Priorat von Auvergne.

Die Capitular-Ballei von Devesset, ehemals von Lurol und Ihon. Dberhaupt: Der Ordens-Marschaft.

#### In der Bunge von Frankreich.

Das Priorat von Franfreich.

" von Aquitanien.

" " Champagne.

Die Capitular-Ballei von Morea, beren Residenz zu St. Jean de Lateran mar.

Die Ballei Corbeil, welcher bie Großschatmeister-Bürbe eigen war. Oberhaupt: Der Ober-Spitler, ober Groß-Hospitalier.

## In der Bunge von Italien.

Das Grofpriorat von Rom.

```
Das Briorat ber Lombarbei.
             von Benedig.
             von Bifa.
  ,,
             von Barletta.
             von Meffina.
             von Capua.
Die Capitular-Ballei von St. Euphemia.
                      von St. Stefano.
                      von Napoli.
                 ,,
  ,,
                      von Benofa.
                 ,,
         "
                      von Cremona.
                 ,,
  "
         "
                      von Rocella.
         "
                 ,,
                      bon St. Sebaftian.
                 ,,
         ,,
                      von Bagnara.
                 ,,
  ,,
         "
                      bon St. Johann zu Reapel.
                 ,,
  "
     Oberhaupt: Der Groß=Admiral.
      In der Bunge von Aragonien, Catalonien und Navarra.
Das Grofpriorat von Aragonien.
Die Briorate von Catalonien.
              von Navarra.
Die Capitular-Ballei von Majorca.
                      von Carpes.
  ,,
```

#### In der Bunge von England.

", ", ", von Negroponte. Der Castellan von Emposta war stets Großprior von Aragonien. Oberhaupt: Der Ordens-Drapier. (Il gran Conservatore.)

Das Großpriorat Ebersberg. Das Priorat von England, ober St. Johann zu London. Das Priorat von Irland. Die Capitular-Ballei. von Aquila. (Aigle.) Die Ballei Neuburg. Oberhaupt: Der Turkopolier. Die englische Zunge ist mit der Reformation erloschen und an deren Stelle im Jahre 1782 die baherisch-englische Zunge getreten, deren Turkopolier zu Neuburg residirte.

#### In der Bunge von Beutschland.

Das beutsche Großpriorat ober Johanniter - Meisterthum.

Das Grofpriorat von Böhmen.

Das Priorat von Ungarn.

" " von Dacien.) von Danemark.

Die Ballei St. Joseph in Doschit.

Die Ballei Brandenburg, ober bas herren - ober Sonnenmeifterthum.

Der Bailli von Brandenburg führte den Titel "heer-Meister in der Mart, Sachsen, Bommern und Wendland."

Oberhaupt: Der Orbens-Grofprior (Gran-Priore oder Grand-Bailli.)

#### Die Bunge von Caftilien, Leon und Portugal. \*\*)

Das Priorat Caftilien.

.. " Leon.

" Bortugal ober Crato.

Die Ballei Bovedo.

Dberhaupt: Der Großtangler.

Außerbem hat ber Orben burch eine im Jahre 1780 glucklich beenbigte Unterhanblung mit Bolen bas Großpriorat "Oftrog" mit acht orbentlichen und acht Batronat-Commenthureien wieder erworben.

Indes wird es Zeit, nach der obigen nothwendigen Abschweifung den Faden der Ordensgeschichte wieder aufzunehmen. Die oben erwähnte schöne Verfassung des Ordens verschaffte den Johannitern von den meisten europäischen Königen die ansehnlichsten Freiheiten durch Ertheilung öffentlicher Vorzüge vor dem weltlichen Abel.

Außer ber von Paschalis II. bemselben verliehenen Befreiung von Abgaben und ber bischöflichen Gerichtsbarkeit, ber bamals noch jeber Orben sich unterziehen mußte, begünstigte besonders Papft Habrian IV.

<sup>\*)</sup> Beibe find Burben obne Land.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Bunge wurde im Sabre 1461 von ber Bunge von Aragonien gestrennt und für fie allein bie Burbe bee Groffanglere begründet.

von Ierusalem, der in einem Alter von hundert Jahren die Reise nach Rom autrat, um sich gegen die Hospitaliter bei dem Papste wegen vorenthaltener Zehenden und Aufnahme von excommunicirten Christen und wegen der prächtigen Ordensgebäude vor der Auserstehungskirche zu Ferusalem zu beschweren, nicht nur abgewiesen, sondern die Ritter auch von der Gerichtsbarkeit des Patriarchats loszgesprochen\*).

Bu biesen Gunstbezeigungen fügte Raiser Friedrich ber Rothbart, aus dem Hause Hohenstausen, im Jahr 1185 einen Gnadenbrief, mittels dessen er ben gesammten Orden nicht nur unter des Reiches Schutz und Schirm nahm, sondern alle Mitglieder und Güter desselben von jeder Art der Steuern, Dienstbarkeiten, Zölle u. s. w. frei erklärte. Durch dieses Beispiel aufgemuntert, bestätigten alle folgenden Kaiser jene Privilegien durch Bermehrung ihrer Huld, und Könige, Herzoge und Fürsten zeigten Shrsurcht vor dem erhabenen Meister des Hospitals. Alle diese Schenkungen und Freiheiten machten die Ritter frühzeitig übermüthig \*\*). Einstimmig rühmen die Schriststeller jener Zeit die besonderen Ehrenbezeigungen, womit im I. 1155 der Kaiser Emanuel Komnenos den Rahmund du Puh zu Soria empfangen und bewirthet hat.

Auch ber König Balbuin von Jerusalem, ber, rings von Barbaren und Sarazenen eingeschlossen, nichts so sehr als Beistand bedurfte, wurde auf das angenehmste überrascht, als die tapfere Schaar ber Johanniter Ritter, unter der Fahne des edsen Rahmund du Buh, vor dessen Throne erschien, zu seinem Diest sich anzubieten. Es galt bie Vertheidigung von Tripolis und Edessa. Die Tapferseit der Ritter

<sup>\*)</sup> König Heinrich III. von England sagte dem Magister Hospitalis ins Angesscht: "Vos praelati et Religiosi, maxime tamen Templarii et Hospitalarii, tot habetis libertates et Chartas, quod supersluae possessiones vos saciunt superbire, et superbientes insanire. Revocanda igitur sunt prudenter, quae imprudenter sunt concessa, et revocanda consulte, quae inconsulte sunt dispersa. S. Math. Paris. ad ann. 1252 p. 854. — Auch der Erzbischof von Turus bestagte sich bitter, s. Wilhelm. Tyr. XVIII. c. 3. 6—8 Mansi XXII. 222. — Parst Gregor IX. schrieb deshalb an den Großmeister Bertrand von Texis (bei Raynald ann. 1238 n. 32.): "Dolemus et turbati sumus, quod, sicut intelleximus, vos meretrices in vestris casalibus sub certis appactionibus retinentes incontinenter vivitis etc."

<sup>\*\*)</sup> Die geistlichen Privilegien bes Johanniter-Orbens find in ber Bulle Anaftafius IV. "Christianae sidei religio" d d. 12. Calend. Nov. 1154. (bei Manfi. XXI. 780.), zusammengefaßt.

entsprach ihrem Gifer für das Beste der Christenheit vollfommen. Nach einem langen blutigen Widerstande räumten die Turkomanen bas Feld, und Balbuin tehrte fieggetront in feine hauptstadt gurud. Doch fonell waren die Lorbeern des Sieges verweltt. Statt die Früchte feiner Thatigfeit zu ernten, fab fich ber Konig genothigt, aufs Reue zu ben Waffen zu greifen. Balat, einer ber mächtigften Emire ber Turfomanen, batte Ebeffa überfallen und ben Grafen gefangen genom-Der ihm zu Silfe eilende Balbuin theilte baffelbe Schickfal. Nun warfen fich bie Sospitaliter mit vereinter Rraft und mit bem Refte ber königlichen Truppen in die festen Blate. Der Rhalif von Aeghpten aber fandte, biefen Umftand ju benuten, Belagerungetruppen nach Run waren bie Lateiner von allen Seiten eingeschloffen und ihrem Untergange nabe. Schon verzweifelte man an ber Rettung. Da brang ein alter ehrmurdiger Rriegemann, Guftach Garnier, Graf von Sibon und Cafarea, mit 7000 Reifigen und Bafallen und bem Bauflein ber Johanniter, Die er von Jerusalem mitnahm, in Gilmarichen nach Jaffa vor. — und gerftreute ben Feind, ebe letterer noch bessen Ankunft erfahren batte. Darauf entsetzte er Askalon und ichlug ben Keind in mehren Treffen.

Zu gleicher Zeit verloren bie Sarazenen ihre Flotte, bie auf ihrem Rückzuge bem Dogen von Benedig, Enrico Michiely, in die Hände fiel. Garnier blieb in dem letzten Treffen. Wilhelm von Barres übernahm das Commando der Armee und belagerte Thrus. Hartnäckig war der Kampf, thätig und siegreich das Schwert der 30-hanniter. Endlich ergab sich die Stadt. Der Graf von Edessa entstam der Gesangenschaft. Auch Balduin kehrte befreit in sein Reich zurück. Kurze Zeit darauf siegte er noch in zwei Treffen über einige turkomanische Fürsten, vertrieb sie aus Antiochien, und nahm die Festung Rapha im Gebiete der Grafschaft Tripolis mit Sturme ein.

Bei allen biesen Unternehmungen entschieden die Waffen der 30shanniter ben Sieg. Der Feind zitterte vor ihrer Entscheidung, die Christenheit staunte sie an. Unter den Tapfersten glänzte Fosto (Foulques) von Anjou, einer der größten Feldherrn seines Jahrhunderts. Ein natürlicher Sohn König Philipps I. von Frankreich, war er aus Gram über den Berlust seiner Gattin als Pilger nach Palästina gezogen und hatte sich durch seine kriegerischen Tugenden dem Könige so unentbehrlich gemacht, daß dieser ihn nur höchst ungern wieder sortziehen ließ, als ihn die Pslege seiner mutterlosen Kinder endlich zurück nach Frankreich rief. Nichts vermochte Balduin über den Versuck toes tapsfern Mannes zu beruhigen, nicht einmal die eidliche Versicherung aus

seinem Munde, tag er wiederkehren wolle, sobald es ihm feine Pflichten als Bater verstatteten.

Doch ehe er dieses Gelübbe in Erfüllung bringen konnte, beschäftigte sowohl das Morgen- als das Abendland eine neue unerwartete Erscheinung, welche, ebenso wie die Orden der Hospitaliter und Marianer, ihr Dasein dem begeisternden Einflusse der Menschenliebe und Religiosität auf die Gemüther der Menschen verdankte.

Acht französische Ritter, unter ihnen hauptsächlich Hugo von Pahens und Gottfried von St. Omer (St. Ulbemar), zu benen im Jahre 1125 ein neunter trat, verbanden sich zum Schutze der Pilgrime, ohne der ritterlichen Lebensart zu entsagen. Der Weg nämlich von der Oftküste nach Jerusalem und von da nach dem Jordan war vielfach durch sarzenische Horden gefährdet. Diese Ritter gaben aber ihrer Berbindung ebenfalls eine mönchische Form, indem sie das Gelübbe der Kenschheit, Armuth und des Gehorsams ablegten. Sie waren ansangs so arm, daß sie keine bestimmte Ordenskleidung hatten, sondern nur solche, die sie von milbthätigen Händen geschenkt bekamen.

König Balduin II. räumte ihnen eine Wohnung in einem Theile bes königlichen Palastes ein, welcher neben dem Tempel Salomo's lag und beshalb auch ber "Tempel" geheißen warb. Daher nannten sich die Glieber bes neuen Ordes selbst: Fratres militiae templi — Tempelritter.

Noch mehr als die Johannitter fingen die Tempelherren durch ihre fast mörderisch zu nennende Tapserkeit an, Aller Augen auf sich zu ziehen. Der heilige Bernhard, Abt von Clairvaux, war für ihr Institut ganz begeistert. Der Orden wandte sich an ihn, um von ihm eine feste Regel zu erhalten. Die Zweckmäßigkeit ihres Unternehmens wurde auch so allgemein anerkannt, daß sie sich gar bald von allen Seiten mit Spenden und Schenkungen vielsach bedacht saben.

Der steigende Reichthum der beiden Ritterorden machte es denselben möglich, ihre Birksamkeit bei Bertheidigung der Bilgrime dadurch auszudehnen, daß sie andere Sdelknechte oder auch gemeines Kriegsvolk in Sold nahmen.

Auch die Tempelritter theilten sich in Ritter, Geistliche und dienende Brüder — nur waren die letzteren nicht, wie bei den Johannitern, vorzugsweise Krankenpsleger, sondern Waffendiener und Handwerker.

Die Orbenstleibung ber Tempelritter war burchaus von weißer Farbe; Papft Eugen III. fügte in ber Folge noch ein rothes Kreuz binzu.

Die Christenheit hatte nun zwei streitende heere in Asien, bie Muth und Entschlossenheit genug besaßen, jedem feindlichen Anfalle nachdrücklich die Spige zu bieten und ben Königsthron von Jerusalem vom Untergange zu retten. Beide wetteiserten mit einander durch Tapferleit und friegerischen Ruhm, durch Religionseiser und Wohltstätigkeit. Beide begünstigte das Schickal schon in den ersten Zeiten ihres Daseins mit einer glänzenden Blüte.

"Die Johanniter," fagt ein neuerer Schriftfteller, "folgten bent Ronige von Jerusalem zu allen ihren Rampfen und zeigten überall biefelbe hingebung und glangenbe Tapferfeit. Der Rubm bes friegerischen und gottesfürchtigen Orbens verbreitete fich balb über gang Europa; eine Menge Menfchen, Die eine Gunde abzubufen hatten, eilte nach Jernsalem, um fich in die Schaaren ber frommen Gtaubensritter aufnehmen zu laffen, und es gab faft feine vornehme Familie in Europa, Die nicht ftolg barauf mar, einen geiftlichen Orbensritter ju ben Ihrigen ju gablen; ja felbst Fürften legten bie Beichen ihrer Burbe ab, um fich mit bem rothen Baffenrode ber Johanniter ober mit bem weißen Mantel ber Tempelherren ju fcmuden. In allen Ländern des Abendlandes raumte man ben beiden Ritterorden Städte und fefte Schlöffer ein gur Unlegung ihrer Sofpitaler; in allen Teftamenten murben fie bedacht, bie Bapfte verlieben ihnen immer neue Privilegien und stellten die Orben unter ben unmittelbaren Schut bes beiligen Stuhle, und Schenfungen aller Art ftromten ihnen in ungeheurer Menge zu, fo bag die Johanniter und Templer bald bedeutende Befitzungen in allen ganbern Europas und einem Theile Afiens, nebst unermeglichen Reichthumern ihr eigen nannten. Gie maren ber Feuerodem, ber bas Intereffe fur bie Rreuguge ftete lebendig erhielt und ber ben abendlanbischen Chriften immer neue Begeifterung für biefelben einhauchte, und felbst, ale fie fcon allein und verlaffen baftanben, bie fcredlich gelichteten Schaaren driftlicher Streiter umfluthet, fast erbrudt bon ben unabsehbaren Bogen ihrer Feinde, felbft, als fich fcon ihre ftrengen Principien ju lodern begannen und ihrer Auflöfung entgegen gingen, brannte jene Flamme noch immer fort im bellften Glanze und murbe zur verheerenden lobe in den emig bentwürdigen Rämpfen gegen Salabin und Bibare, welche bie Nachwelt noch beute in Erstaunen verfeten. Auf ber andern Seite erregten aber bie schnellen Fortschritte ber Johanniter, namentlich die firchlichen Borrechte bes Orbens, Die ibm die eigene Ausübung ber gottesbienftlichen Berrichtungen gestatteten und Die ihn unter Die alleinige Jurisdiction ber Bapfte ftellten, ben beftigften unverföhnlichften Reid ber Bifcofe

Baläftinas und Spriens, und es tam in Folge bessen zu Zwiespult und bedauerlichen Auftritten, in benen jedoch die Päpste stets zu Gunften des Ordens entschieden, womit jedoch nicht gesagt sein soll, raß die Ritter immer der schuldlose Theil gewesen seien. Die Päpste entschieden hauptsächlich zu Gunsten der Ritterorden, weil ihnen diesselben zur Erhaltung Jerusalems und des heiligen Landes bedeutend nnentbehrlicher waren, als der Patriarch und die Bischöse."

Nehmen wir jetzt ben Faben ber Erzählung wieber auf. Es war mittlerweile ber Liebling König Balbuin's, ber tapfere Graf Fulfo von Anjou, mit einem ausehnlichen Gefolge zurückzefehrt. Die Feier ber glücklichen Ankunft warb auch zugleich sein Vermählungssest mit ber Prinzessin Melisinde, ber ältesten Tochter bes Königs, mit beren Besitz bie Krone von Jerusalem verbunden war.

Der Orben bes Hospitals vergrößerte burch bie glücklichen Felbzüge gegen bie Feinde der Christenheit sein Ansehen von Tag zu Tage, und bessen Meister wurde endlich ber Mitwisser ber wichtigsten Staatsgeheimnisse, und selbst ber Bermittler in königlichen Familienangeslegenheiten.

So wurde Hali, Prinzessin von Jerusalem, Balvuin's zweite Tochter, blos durch die Fürsprache und Unterstützung Rahmunds, tem Fürsten von Antiochien zur Gattin gegeben. Der regierende Graf von Edessa, des Fürsten stärster Nebenbuhler, welcher, saut früheren Bersprechungen Ansprüche auf ihre Hand machen zu dürsen glaubte, hatte, von ihrer Schönheit bethört, um ihre Hand angehalten, wurde aber verzessen oder verschmäht, und sann auf Rache. Schon entspann sich in seiner Seele ein fürchterliches Gewebe menschlicher Arglist, als Rahmund du Puh diese gefährliche Gährung bemerkte, und in Bereinigung mit dem Patriarchen von Antiochien den Gewählten und ben Berschmähten zum brüderlichen Handschlage brachte.

Den Tempelherren und Johannitern vereint übergab Balduin im 3. 1127 mehre ber bedeutenbsten Landessesstungen und Güter zur Bewachung, und im Jahre 1130 behnte er sein Bertrauen gegen Letzere so weit aus, daß er vor seinem Heerzuge nach Antiochien selbst die Zügel ber Regierung seines Königreiches in die Hände des weisen Hospitalmeisters niederlegte.

Balbuin II. überlebte bie glücklicheren Zeiten bes fiegreichen Fraufonvolkes nicht lange. Ein plöglicher Tob machte seinem vielbewegten Leben ein Enbe und öffnete seinem Nachfolger, bem tapfern Fulko von Anjou die Bahn zum Purpur. Mit bem Tobe dieses Fürsten schienen Balaftina's Blütentage sich ihrem Untergange entgegen zu neigen. Fulfo, ber von 1131—1143 regierte, war bei seiner Thronbesteigung schon 60 Jahre alt und litt außerdem an einer starten Schwäche bes Gedächtnisses. Hätte er aber wegen dieses Fehlers wenig geeignet scheinen können, an der Spitze eines von' allen Seiten bedrohten Staates zu stehen, so machten ihn doch anderseits seine Sanstmuth, Freigebigkeit, Gottesfurcht, Kriegsersahrenheit und Ausbauer in Mühen und Leiden so allgemein beliebt, daß seine kurze Herrschaft die eigentliche Glanzperiode des Königreichs in Jerusalem war. Allein vergebens bot er doch alle seine Kräfte auf, um die Gewitterwolsen zu zersstreuen, die sich über Jerusalems Mauern zusammenzogen. Bon allen Seiten drohten Araber, Sarazenen oder Turkomanen.

Astalon war, in hinfict auf biefen letteren Feint, ber Schluffel ju bem Bergen von Balaftina. hier vereinigten fich die Nerven ber thalififden Macht. hier mar ber Sammelplat ber tapferften Moslims, die Pflanzschule bes farazenischen Beeres. Alles übte fich bier in den Waffen. Schon die zarte Jugend lernte frühzeitig die Christen mit haß und Graufamkeit verfolgen. Schaarenweise zogen die Ginwohner ine offene Feld, lagerten fich im hinterhalte und überfielen Die abendländischen Bilgrime, welche über Jaffa nach Jerusalem wollten. Gegen biefe Angriffe mußte ber Ronig fein befferes Mittel, als bie Mauern ber Stadt Berfeba wieberherzustellen, um bem Reiche, von biefer Seite wenigstens, Rube ju verschaffen. Bum Beweise feines unbedingten Bertrauens gegen ben Johanniterorben, theilte er für die Beit feiner Abwefenheit bie Regierungsforgen gwifden Rabmund bu Bub und feiner Gattin Melifinde. Diefe aber übergab ben Johannitern die Bertheidigung jener neuen Festung (1133) und verschaffte baburch ben bedrangten Chriften einen fichern Bufluchtsort.

Während bei ben unausgesetzten Kämpfen, welche die Chriften im gelobten gande mit den Ungläubigen zu bestehen hatten, Johanniter und Templer gleichsam eine lebendige Mauer um das bedrängte Reich bildeten und nach allen Seiten hin den unausgesetzt wiederholten Angriffen sich widersetzen, konnte es nicht fehlen, daß in Europa die allgemeine Ausmerksamkeit auf sie gelenkt wurde.

Bon ben vornehmften Höfen bis zu ben unterften Boltstlaffen binab gab es nur ein Interesse — für Palästina und beffen Bertheibiger. Rahmond Beranger, Graf von Barcelona und Provence,
bamals schon hoch betagt, trat in ben Orben ber Tempelherren und
unterstützte, wenigstens von seinem Reiche aus, den Krieg gegen bie
Ungläubigen durch Gelb. Als er das Ende seines Lebens herannahen

fühlte, entfagte er feinen Burben, ging in bas Templerhaus zu Barcelona, und ftarb bort unter Andachtsübungen

Alfons I., König von Aragonien und Navarra, ber sich ten Titel eines Königs von Spanien anmaßte, setzte im Jahr 1131 ben Kittersorben ber Johanniter, ben ber Templer und die Ritter bes h. Grasbes\*), welche ungefähr zu verselben Zeit entstanden sind, zu seinen Erben ein. Als dieser König bald darauf in einem Treffen gegen die Mauren blieb (bei Fraga am 19. Juli 1133), begab sich der Meister bes Hospitals an der Spitze einiger der ältesten Johanniter, der Abgesandten der Tempelherren und des Patriarchen von Jerusalem, der zugleich Prior des Klosters zum h. Grabe war, nach Aragonien, dieses Reich in Besitz zu nehmen. Doch die Größen der Monarchie eilten,

Lettere trugen, jur Unterscheidung von anderen Rittern, sünf schwarze Rreuze auf einem weißen Mantel. Sie bewachten die Kirche des h. Grabes, lebten von den Almosen und Opsern, welche da niedergelegt wurden, und kauften aus ihren Ersparnissen die gesangenen Christen von den Sarazenen sos, zu welchem Behuse sie einen eigenen Abgesandten aus ihrer Mitte am Hose des Khalisen von Aegypten fortwährend unterhielten. Außerdem mußten je hundert von ihnen die Stelle einer Leid- oder Ehrengarde bei dem Könige einnehmen. Nach Bertreidung der Christen aus dem gelobten Lande schlugen sie ihren Haubtstig zu Perugia aus, und wurden im J. 1479 dem Johanniterorden einverleibt, von Paul V. bestätigt und ihrem letzten Großmeister als Entschädigung das Großtreuz jenes Ordens angeboten, wie es bei der Regierungseroche des Johannitergroßmeisters Beters von Audusson aussischricher beschrieben wird. Siehe: "Dambreville, Adrégé chronologique de l'histoire des ordres de chevallerie dépuis l'ordre de St. Jean de Jerusal. en 1113 jusqu'a l'ordre royal du Hollande en 1807. Paris 1807, p. 205 st.

Man fprach auch von Rittern bes h. Grabes in England, boch scheint bies eine Berwechslung mit ben Chorherren bieses Ramens gewesen zu sein, welche unter heinrich II. Besitzungen in England erhalten haben. S. Histoire des ordres militaires Tom. I. p. 131.

<sup>\*)</sup> Die meisten Schriftseller älterer und neuer Zeit, barunter selbst Christian von Ofterhausen in seiner Schrift: "Bortrefflichleit des weltberühmten Johanniteroder Maltheserordens von Jerusalem u. s. w., "Augsb. 1702, S. 388., schreiben die Stiftung dieses Ordens Gottsried von Bouillon zu, jedoch mit Unrecht; benn nach den neuern Forschungen ergiedt es sich, daß die Ritter vom h. Grabe aus den Ruinen der Canonici regulares jenes Namens hervorgegangen sind. Der Orden verdantt seine Begründung dem Papste Alexander VI., welcher ihn errichtete, um dadurch reiche und angesehene Bersonen des Abendlandes zum Besuch der h. Derter einzuladen, und sie dann für ihre auf dem langen Bege überstandenen Beschwerden und Mühseligkeiten zu entschädigen. Er machte sich selbst zum Großmeister bessehen und bestimmte Jerusalem zum Sied des Ordenstapitels. Im J. 1525 sibertrug Papst Clemens VII. dem Guardian oder Borsteher des Franzistanerordens in Palästina, die Bolmacht, Ritter vom heil. Grabe zu creiren.

durch eine weie Königsmahl ben Forderungen ber Ordensritter zuvorzukommen. Jest enistand aber zwischen beiden Nationen, den Aragoniern und Navarresen, ein gefährlicher Zwiespalt. Jede wollte einen Prinzen aus ihrer Mitte auf den Thron haben. Dieses getheilte Interesse trennte selbst das politische Band, welches Beide seit sechszig Jahren verbunden hatte.

Die Navarresen wählten Don Namire, einen jungen Prinzen aus bem Geblüte der ältesten Opnastie bes Königreichs, — die Aragonier aber den Bruder des großen Alsons, ber auch Ramiro hieß, einen Mann von strengen Sitten, der schon 40 Juhre die Mönchsfutte getragen und verschiedene geistliche Bürden bekleicet hatte. Durch den Papst von seinem Gelübre dispensirt, vermählte er sich mit Agnes, Tochter des Grasen Bilhelm von Antiochien. Die Frucht rieser She war eine Tochter, Namens Petronilla. Nach dem Tode seiner Gattin aber ergriff den König eine quälende Gewissensangst Er verließ ren Thron, für den er sich zu schwach fühlte, und sloh in die friedliche Zelle seines Klosters zurück, nachdem er vorher Don Rahmund Berengar, Grasen von Barcelona, zum Gemable seiner einzigen Tochter bestimmt hatte.

Um aber ben Forderungen ber zwei Orben einigermaßen zu genugen, murre im September 1141 ein Tractat zwischen beiten abgeichloffen, ben Bapft Sabrian IV. und ber Ronig von Berufatem befta-Durch tiefen Bertrag murbe festgesett, bag man ben Thron, im Falle Betronilla und ihr Gemabl ihn ohne Erben verlaffen follten, ben beiben militairischen Orden und bem Domcapitel des h. Grabes ohne Weigerung abtreten wolle. Bis babin follte ihnen erlaubt fein, in ben bafen aller berjenigen Blate, Die man in Bufunft ber Berrfcaft ber Mauren entreißen murbe, eine bestimmte Angabl von Schiffen ju unterhalten. Dagegen follten bie Ordensritter als Bafallen ber spanifchen Rrone verpflichtet fein, tiefelbe im Rampfe mit ten Unglaubigen zu unterftuten. Außer bem Benite von beträchtlichen gandereien und Schlöffern im spanischen Gebiete follte - fo murbe festgesett ber Ronig von Aragonien nie ohne Bugiebung tes Batriarden von Berufalem und ber beiben Ritterorben einen Friedenspertrag mit ben Mauren eingeben.

Rach dieser glücklichen Beseitigung der Geschäfte kehrte Raymund du Puh noch in dem Jahre 1111 nach Paläning zurück und wurde dort mit einer Freude empfangen, welche nur die Tochter einer so reinen Achtung sein kann, als Rahmunds Tugenden in den Herzen Aller erweckten. Zu bemerken ist, daß Brompton und Roger de Ho-

veben, zwei englische Schrifteller und Zeitgenoffen Rahmunds, biefen von jett an Groß. Meister nennen, ein Titel, ben jedoch erst Hugues be Reval im Jahre 1267 vom Bapst Clemens IV. erhielt.

Um biese Zeit starb ber tapfere Fulto von Anjou, indem er bei einem Zuge durch die Ebene von Ptolemais plöglich todt vom Pferbe stürzte, und hinterließ zwei minderjährige Prinzen. Seine Gattin Melistabe verwaltete das Königreich, bis sein ältester Sohn unter dem Namen Babuin's III. in seinem vierzehnten Jahre zum Könige von Jerusalem gekrönt wurde.

Des jungen Balbuin's frästiger Geist, vom Vater auf ben Sohn geerbt, und ber Beistand ber Ritterorben waren jetzt die einzigen Stüten bes Thrones. In letteren brannte noch jenes erste friegerische Feuer, welches die Ritter aus ihren friedlichen Zellen auf den Kampfplatz gelockt hatte. Mit beispielloser Tapferkeit stürzten sich dieselben den einbrechenden Feinden entgegen und erkauften dem ohnmächtigen Staatskörper mit ihrem Blute noch ein kurzes, mühseliges Dasein, das der Gewalt der Uebermacht endlich doch unterliegen mußte.

Das Jahr 1152 nahm wiederum Rahmund du Buh's ganze Thätigkeit in Anspruch. Es entspann sich ein verberblicher Streit zwischen Balduin und seiner königlichen Mutter über die Regierung und Bermaltung des Staats. Die bejahrte Königin fand den mit ihrem Sohne gemeinschaftlichen Besitz von Jerusalem eben so unschiedlich, als für ihr herrschsüchtiges Gemüth unerträglich. Sie drang daher auf eine Theilung, welche aber weder dem Geiste damaliger Politik noch dem Endzwecke unternommener Kreuzzüge entsprach.

Ein Bertrag wurde geschloffen, durch welchen dem Könige bie Städte Thrus und Ptolemais mit ihrem Sprengel, der Königin Mutter aber Jerusalem und Neapolis mit beren Kreifen zuerkannt wurden.

Allein nur wenige Monate stiftete dieser Bertrag Ruhe und Frieden. Der König saumte nicht lange, seine ehrgeizigen Absichten auszuführen Zuerst lagerte er sich mit seiner Ritterschaft vor Mirabel, einer Burg des Günstlings der Königin, des Connetable Manasse; dann berannte er die Stadt Neapolis und zog in Eilmärschen vor Jerusalem. Beder die Bitten des Bolks noch das Ansehen des Patriarchen Fulcher, welcher im priesterlichen Ornate an der Spize der Geistlichkeit ihm entgegen ging, vermochten seinen Haß zu beschwichtigen. Er ließ zum Sturm blasen, sprengte die Thore und — nun sahen die Christen am Grabe des Erlösers ten sündhaften Kampf zwischen Mutter und Sohn.

Die Ronigin, vor bem Schwerte ihres eigenen Rinbes entfliehenb,

flüchtete sich in bie Burg, aber auch ba brach fich sein Born nicht eher, bis ein Bertrag wohl die äußere Eintracht, aber nicht den innern Frieden wieder hergestellt hatte.

Diesen Zwiespalt zwischen Mutter und Sohn benutten bie Sarazenen und fielen mit großer Heeresmacht in die Grenzen des Reichs ein. Der beängstigte Balbuin eilte ihnen entgegen und überließ den Johannitern und Templern die Obhut von Jerusalem und die Pflicht, für das Königreich zu sechten. Auf ihren Schultern ruhte nun die Rettung und Wohlsahrt des Reiches, von ihren Schwertern erwartete man den Ausgang der Schlacht.

Das Häuslein von Rittern, welches in ber Stadt zur Berwaltung ihrer Ordenshäuser zurückgeblieben war, zog nun, um dem Feinde nach Kräften Widerstand zu leisten, bie Bürger der Stadt an sich und besetzte die Mauern mit dem unwiderruflichen Entschusse, den fühnen Belagerern die Spitze zu bieten. Die Sarazenen verdoppelten mit neuer Hite, mit neuer Hartnäckigkeit ihre Angriffe; allein sie wurden von den Helden rücklings von den Mauern geworfen, geschlagen, verfolgt und getöbtet.

Raum erholten sich die vom Rampse erschöpften Ritter, kaum legten die tapfern Brüder die Schwerter von ihrer Seite, um nur eine kurze Zeit Ruhe zu genießen; da forderte man schon wieder ihren thätigen Geist zu Rathe, ihren Arm zum Handeln auf. Bakduin's Freunde riethen, die Schwäche der Feinde und die Bortheile des Siezges ungesäumt zu nützen, und die Burgseste Askalon, das Bollwerk der sarazenischen Kriegsmacht, zu überrumpeln. Die Johanniter ließen einen Theil der Templer zur Besatzung von Jerusalem zurück und erschienen mit frischem Muthe und frischen Waffen vor den Mauern von Askalon, das im Halbkreise am Meeresuser lag, auf der Landseite für unübersteiglich gehaltene Bälle und Thürme hatte, so wie außerdem eine kriegsgeübte Besatzung und die reichlichsten Borräthe von Proviant besak.

Wie erstaunten die heidnischen Bewohner dieser Stadt über ben gewaltigen Troß ber dristlichen Helden! Sie kannten nur ein Gefühl, — das des Ingrimms und der Rache; benn sie wurden in dem Augenblicke von dem Schimmer der frankischen Waffen an ihren Mauern überrascht, als sie die Ritter von den türkischen Heeren vor Jerusalem im Berzweiflungskampfe überwunden, hinsterbend und in Sklavenketten schmachtend wähnten.

Bon bem Gefühle ber Angft und bes beschämten Uebermuthes zur Berzweiflung gebracht, beschlossen bie Askalonier, eber bie Ringmauern mit ihren Leichen zu beden, als lebendig in bie Sanbe ber Franken

Allein - was vermag ber Minth, ben blos bie Berzweiflung einflößt, mas die Tapferteit, wenn nicht ein ebler 3med und ber Begeisterung ebler Rettungefunte ben Urm bee Rampfere führt? In bem Beere ber Chriften focten, außer ben Johannitern und Templern, felbst bie Bilgrime, bie taum angelangt in bem gelobten Lande, fcon ben Dufchelbut mit bem Belme, ben Stab mit bem Schwerte vertauschten. Mit unverbroffenem Muthe murbe in Gile ein gewaltiger Thurm gleich einer großen Burg errichtet und unter wilbem Freudengeschrei bicht an die Mauer gebracht. Schon konnten die Sarazenen megen bes gewaltigen Schiefens mit Bfeilen, Burffpiefen, Bechfrangen und allerlei Art von Belagerungszeug von biefem Thurme berab, welcher die Stadt beberrichte, nicht mehr ficher in ben Straken Wer fich außer bem Saufe feben ließ, mar eine Beute bes Todes. Endlich brachte ein Beginnen, woburch die Saragenen ben Chriften großen Schaben jugufügen gedachten, ihnen felbit ben größten Nachtheil und unabsehbares Unglück.

Sie zündeten, im Glauben, darin das lette Rettungsmittel zu finden, in einer finstern Nacht einen großen Holzstoß auf der Mauer an und verstärkten bessen Flamme noch durch Bech und Del. Damit wollten sie den großen Thurm der Christen anzünden. Doch plöglich, als die Flammen aufgelodert waren, erhob sich ein mächtiger Ostwind, welcher, die ganze Nacht fortdauernd die Flammen von dem Thurme abwehrte und nach der Mauer trieb. Diese wurde durch die Heftigskeit der Glut so beschädigt, daß der ganze Raum zwischen zwei Thürsmen einstürzte. Nur durch diesen Sturz, nicht aber durch das Feuer der Heiben, erlitten die Christen großen Verlust.

Daß aber die geöffnete Lücke in den Ringmauern den Kreuzsahrern nicht nur keinen Gewinn, sondern erheblichen Schaden brachte,
verschuldeten die Templer durch schnöde Gier nach Raub, welche auch
ihnen selbst verderblich wurde. Denn Bernhard von Tremelat, der
Templer-Großmeister, als er mit einer Zahl tapferer Ritter seines
Ordens durch die Deffnung der Mauer in die Stadt eingedrungen
war, ließ alle andern Streiter abwehren, um die reiche Beute in der
Stadt allein zu gewinnen. Als die geängstigten Sarazenen in Askalon, welche Anfangs in der Meinung, daß das ganze Christenheer
eindringe, gewichen waren, nur so wenige Ritter wahrnahmen, rafften
sie die letzten Kräfte zusammen, rammelten die Deffnung mit großen
Balten zu, schlossen der Mauern als Siegestrophäen aushängten, den
Ehristen zum Hohne.

Diese unerwartete Täuschung einer für untrüglich gehaltenen Hoffnung warf ben Muth ter Areuzsahrer so banieber, bag ber König Balbuin es für nothig erachtete, die Belagerung aufzuheben.

In diesem Moment der Muthlosigkeit trat Rahmund du Buy in dem Kriegerathe vor das h. Kreuz und rieth, in Bereinigung mit dem Patriarchen Fulder und seinen Orrensbrüdern, auf Gotteshisse ferner- hin zu bauen und hoffnungsvoll das Werk aufs Neue zu beginnen. Ohne Berzug riesen die Schlachthörner und Trompeten das christliche Bolk zu den Waffen, und muthig schaarte sich das Heer zum Kampse. An der Spize desselben sochten die Iohanniter. Bald füllten zer-brochene Waffen und verstümmelte Gliedmaßen die tiesen Gräben der Stadt, und unwiderstehliche Mauerbrecher burchlöcherten vollends die noch sibrigen Schanzen Askalons.

Schon brangen die Johanniter von allen Seiten in die Stadt, ba machten die gereizten Sarazenen mit ber letzten Anstrengung einer verlöschenden helbenkraft einen Ausfall, griffen mit Muth die Belagerer an, zerftörten beren Schanzen und Maschinen, zerrissen beren Zelte, warfen Alles, was ihnen in den Beg kam, nieder, und brangen mit Bligesschnelle die an das Zelt des Königs vor. Un der Spite seiner Edlen soch dieser Fürst mit unerschrodener Standhaftigkeit.

Die Tempelritter, voll Gifer ihre verlorene Ehre wieber einzulösen, stürzten fich wie Löwen unter die feindlichen Hausen, und die Johanniter, aus Gifersucht, um nicht von jenen übertroffen zu werben, warfen sich mit unerhörter Tapferkeit jeder Gefahr muthig entgegen.

Der Sieg blieb lange unentschieben. Die Schlacht glich mehr einem Gemețel als einem Treffen — "ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen" — und dauerte vom frühen Morgen bis spät an den Abend. Endlich mußten die Sarazenen weichen und sich in ihre zertrümmerte Festung zurücziehen. Nun drangen die versolzgenden Johanniter von allen Seiten in die Stadt. Die bestürzten Bewohner strecken die Waffen, und beugten sich vor dem siegreichen Stable ber Christen.

So fant bas fühne Askalon (ben 12. August 1153), welches bie Morgenländer wegen seiner Festigkeit und Schönheit "bie Braut von Sprien" nannten (Köhler ad Abulf. Tab. Syr. & 78.), in ben Staub, und mit ihm auf lange Zeit ber Nerv ber sarazenischen Kraft.\*)

<sup>\*)</sup> Die genaue Zeitbestimmung ber Eroberung Astalon's ift nicht ohne Schwierigkeit. Wilh. von Tyrus, Cap. XXX, sett zwar die Einnahme ber Stabt in bas Jahr 1154. Wir glauben aber bem sprischen Geschichtsschreiber Mar Michael bei-

Die Nachricht von biefem unerwarteten Siege fette bie abendländische Christenheit in frendiges Erstaunen, und mit diesem stieg auch die Hochachtung für die Ritter des Hospitals und ihren tapfern Führer Rahmund.

Diefe allgemeine Berehrung bewog ben Bapft Anaftafius IV., ihre gablreichen Privilegien zu bestätigen und zu erweitern. Dabin gebort Die ungehinderte Ausübung bes Gottesdienstes an allen Orten, Die mit bem Interdict belegt find, und bie Erlaubnig, in allen ihren Befitungen Gottebader angulegen und Rirchen zu bauen, fowie ihre verftorbenen Brüder bafelbft mit allen gebrauchlichen Ceremonien zu beerbigen, ohne fich an bas barauf liegende Bann-Interbict, von wem es auch herrühre, zu fehren. Ja, ber Bapft erlaubte ben Johannitern fogar, ein Mal im Jahr, auch in andern Kirchen bie Deffe lefen zu laffen, wenn biefelben fich in ben Orten befänden, welche bie Orbensbruder auf Befehl ibrer Obern paffiren mußten. Bum Schluß ber Bulle fagt ber Bapft: "Da Ihr, meine Brüber, einen fo würdigen Gebrauch von Guren Gutern macht, beren Ginfunfte 3hr auf Die Speifung ber Armen und bie Pflege ber Bilger verwendet, fo verbieten wir allen Bläubigen, welche Burbe fie auch bekleiben mögen, ben Behnten von Guren Gutern zu erheben, noch irgend einen Ausspruch bes Interdicts, bes Suspenses ober ber Ercommunication in ben Rirchen zu thun, bie Euch geboren, und felbft, wenn man ein allgemeines Interdict auf alle Lande geschleubert hatte, fo konnt 3hr ruhig fortfahren, ben Gottesbienft in Guren Rirchen zu begeben, jeboch bei verschlossenen Thuren und ohne bie Gloden zu läuten. Gleichermagen erlauben wir Euch, Priefter und Geiftliche in Guer Saus ju Berufalem sowohl, wie in andere bavon abhängige Rlöfter aufzunehmen. Und wenn die Bifcofe fich bem widerfeten follten, fo konnt 36r bennoch, fraft ber Autorität bes beiligen Stuhls, Diejenigen aufnehmen, Die Ihr für würdig erachtet, und felbft biefe Briefter und Beiftlichen iteben burchaus nicht unter ber Berichtsbarkeit ber Bifcbofe, sonbern find nur bem beiligen Stuhle und Gurem Rapitel unterworfen."

stimmen zu müssen, ber, nach Witten (Gesch. ber Kreuzz. Bb. III. Abth. 2. S. 27.) bas Jahr 548—1153 annimmt, weil theils mehre abendländische Christen bamit übereinstimmen, wie z. B. die Chronit des Sycardus von Cremona (s. Muratori Script. rer ital. VII, 599.), theils auch, weil die Belagerung von Astalon, welche nur acht Monate währte, unmittelbar nach dem verunglücken Berjuche der ortostischen Fürsten auf das Reich Jerusalem, welchen Wish von Tyrus (XVII, 20. 21.) in das Jahr 1152 setzt, angefangen wurde.

Dann werben in biefer Bulle die von frühern Papften gegebenen Privilegien nochmals bestätigt.

Die Berleihung fo großer Borrechte tonnte nicht verfehlen, ben Reib ber Beiftlichkeit, befonders ber Bijcofe, ju erregen. Das ermabnte Bann - Interdict, biefe Inquisitionsanstalt, burch welche bie Bapfte und Erzbischöfe bes Mittelalters oft wegen einer Rleinigkeit ben unbebingteften Despotismus ausübten, mar eine ber wirtfamften Mittel, um fich ber Dent-, Glaubens- und Gemiffensfreiheit ber Chriftenbeit Benn jum Beispiel ein Fürst burch Biberfpenftigau bemächtigen. feit die Rirche beleidigt hatte, traf biefer furchtbare Schlag, ber mehr war als gewöhnliche Aechtung ober Ercommunication, mit ihm zugleich bas gange Land. Aller Gottesbienft borte auf, bie Rirchen murben verichloffen, die Altare ihres Schmudes beraubt, die Erucifire, Beiligenbilber, Reliquien und Statuen umgestürzt, die Bande in Trauer Reine Glode murbe mehr geläutet, fein Sacrament, außer gebüllt. ber Taufe und letten Delung, mehr ertheilt, fein Tobter mit firchlichen Gebrauchen beerdigt. Der Benug bes Fleisches mar, wie gur Faftenzeit, ftreng verboten, und die Briefter burften fich meter mafchen, noch die haare und ben Bart abscheeren. So mußten oft Millionen Unichuldige für ein gang geringfügiges Bergeben eines Gingigen bugen. Die nachfte Folge bavon mar Ungufriedenheit und nicht felten volliger Aufruhr im Bolfe, bas über Die Ginftellung bes angern Gottesbienftes in Berzweiflung gerieth. Daber murben die Fürsten fo off gezwungen, fich ohne Witerrebe unter bem Scepter ber Bierarchie zu beugen, und bem Despotismus jowie ter habsucht ber Rirche oft bie traurigften Opfer zu bringen.

Nicht lange sollte sich ber Größmeister Rahmund en Buh ber ertheilten Privilegien und ber Früchte bes Sieges bei Askalon freuen. Es erhob sich zwischen ihm und den Bischösen des h. Landes ein heftiger Streit über die Befreiung von dem Zehnten, bei welchem indeß nicht nur Neid und Mißgunst von Seiten der Letteren, sondern auch Uebermuth und Stolz von Seiten der Ersteren großen Antheil hatten. Wenn der Patriarch im Tempel des h. Grabes auftrat, um das Bolk zu ermahnen oder Ablaß der Sünden zu verkündigen, ließ der Großemeister des Hospitals alle Gloden so gewaltig anschlagen, daß Niemand in der Kirche die Rede des alten Mannes, so sehr er seine Stimme auch anstrengen mochte, zu verstehen im Stande war. Als der Patriarch ihm über solchen Frevel Borstellungen machen ließ, antwortete Rahmund du Puh mit Drohungen, welche er auch alsobald ins Werk zu sepen sich nicht scheute.

Denn eines Tages, als viele Christen in ber Kirche bes h. Grabes versammelt waren, brangen bie Hospitaliter bewaffnet in bieselbe ein, wie in eine Räuberhöhle, und schossen Pfeile unter ihre Mitbrüber. Man sammelte diese Geschoffe und hängte sie zum Denkmal vieser ruchlosen That, in einen Buschel gebunden, am Calvarienberge auf, dem Orte bes Leibens Christi, wo sie noch in späteren Jahren gesehen worden sind.

Ueberhaupt, so tapfer auch die Ritter der geistlichen Orden gegen die Ungläubigen stritten, und so unverkennbare Bervienste sie sich durch die Beschirmung der wehrlosen Pilger erwarben, so läßt sich doch nicht leugnen, daß eben diese Ritter fast von all dem Unfrieden, der im h. Lande obwaltete, — wenn auch nicht immer die Anstister — doch wenigstens sehr thätige Theilnehmer an demselben waren, durch Habsucht und schnöde Gier nach Beute sich nicht selten zur Verlengnung ihrer Pflichten verleiten ließen, und selbst bei den Heiden den christlichen Namen schändeten.

Bestärkt murben bie Ritter in ihrem Uebermuthe burch bie Unterftugung, welche fie wegen ihrer Unentbehrlichfeit bei ben Bapften fanden. 218 in Folge ber eben ermähnten Gewaltfamteiten ber greife Batriarch von Jerusalem sich perfonlich nach Rom begeben, um feine Rlage anzubringen, entschied sich ber Bapst Habrian IV. für die 30hanniter, die ebenfalls eine Deputation abgeschickt hatten. Mit noch größerem Saffe im Bergen fehrten ber Batriard und die Bischöfe nach Berufalem zurud. Dennoch war in anderer Hinficht bas Berhalten ber Johanniter meift ein mufterhaftes, benn im ftillen Sofpitale lebten fie mit patriarchalischer Ginfachbeit ber Bflege und Bartung ber Rranten. "Sie leben mäßig," ichrieb ber Mond Bernhard, "ohne Frauen, ohne Rinder, und felbst ohne Willen. Die find fie unthatig. und wenn fie nicht gegen die Ungläubigen fampfen, fo find fie mit ben milben Bflichten ihres Orbens beschäftigt. Gin übereiltes Wort, ein lauteres Lachen, ein nur gelindes Murren finden fofort die ftrengfte Rüge. Sie verabscheuen bas Spiel, versagen sich bie Freuden ber Jagb, verwerfen bas Schauspiel und weltlichen Befang. Selten baben fie, vernachlässigen auch gewöhnlich ihren Anzug; ihr Antlit ift braungebrannt von der Sonne des Morgenlandes, ftolz und ftrenge ihr Bor bem Rampfe bewaffnen fie fich bon innen mit bent Glauben, von außen mit bem Stahl, und ihre Waffen find ihr alleiniger Schmud. Diefer bedienen fie fich mit bem größten Deuthe. In bie brobenbften Befahren fturgen fie fich, ohne bie Bahl ber Feinte an betrachten over beren Rraft ju fürchten. Auf Gott beruht ihr

ganzes Bertrauen, und für bessen Sache sechtend, suchen sie gewissen Sieg ober ehrenvollen Tod." — So bewirkte auch ber Ruf von den Thaten der Templer und Iohanniter, daß damals ähnliche kriegerische Orden in den von den Mauren angegriffenen spanischen Staaten end standen und zahlreiche Schenkungen an die geistlichen Ritterorden gemacht wurden. In allen Ländern des Abendlandes mehrten sich die Schlösser, Herrschaften und Ländereien der Iohanniter, die indessen ihre großen Einkunste sast nur für ihre Hospitäler und für die Führung des Krieges gegen die Ungläubigen verwandten. —

Bu eben ber Zeit, wo zwischen ben Bischöfen und ben Hofpitalitern jener oben erwähnte ärgerliche Streit noch fortbauerte, haben bie Templer burch eine niedrige Handlung ben Glanz ihres Ruhmes verbunkelt und ihre Geschichte vom Jahre 1155 mit ewiger Schmach bestedt, indem sie zeigten, daß ihnen Geld hoher stehe, als die Er-

füllung ihrer beiligften Bflichten.

Als nämlich Nafireddin, Sohn bes Beziers Abbas, ein tapferer, bei ben Sarazenen sehr geachteter Mann mit unermeßlicher Beute in ihre Gefangenschaft gerathen war, verkauften sie ihn trot bem, daß er die driftlichen Glaubenslehren mit großem Fleiße und inniger Ueberzeugung erlernt hatte, auf die verruchteste Weise seinen und seines Baters Feinden für 60,000 Goldstüde, und sahen es an, daß er, in einen eisernen Käfig gesperrt, auf einem Kameele nach Aegypten hinweggeführt wurde, wo er unter den grausamsten Martern seinen Geist aufgab.

Die Chriften verabscheuten biese That nicht minder, als bie Beiben, und betrachteten bie Unglucksfälle ber folgenden Jahre als Gottes

gerechte Strafe.

Der Khalif Aureddin erneuerte im Jahre 1157 den Krieg wider die Christen mit großer Hestigkeit. Damals gaben leider auch die Johanniter einen Beweis, daß sie den Beistand ihres Schwertes — wenn auch nicht immer, doch von Zeit zu Zeit — gegen Belohnungen und willkürliche Preise gewähren konnten. So weigerten sie sich in diesem Falle, die Vertheidigung von Paneas zu übernehmen, bevor der Connetable Honfroh von Thoron, dem diese Stadt eigenthümlich zugehörte, sich verdindlich gemacht haben würde, Herrschaft und Einstünste mit ihnen zu theilen.

Paneas (bas alte Casarea Philippi), eine Stadt in Phönizien, lag am Fuße des Libanon und war die Grenzfestung gegen Damas, eine Provinz des furchtbaren Nureddins. Der Connetable mußte nothzgebrungen in die Forderung der Iohanniter einwilligen. Die Ritter

ließen nun Baffen und Lebensmittel von Jerusalem herbeischaffen und gingen mit einem gewaltigen Zuge von Pferden und Kameelen nach Baneas ab. Der Emir Rasireddin aber, von diesem Unternehmen unterrichtet, tam ihnen zuvor, zeiff sie im Hinterhalte au, schlug sie auss Haupt, nahm ihnen Pferde, Lastthiere, Waffen und Borrathe, und schickte die Gefangenen mit den Köpfen der im Treffen getödteten Christen nach Damastus.

Den Sieg benutzend ruckte er sogleich vor die Stadt. Ein nach vrücklicher Angriff brachte sie nach wenigen Tagen in seine Hände. Der König von Berusalem eilte zum Entsatze herbei. Nureddin, dies ersahrend, warf Feuer in die Häuser und legte sich mit seinen Schaaren in dem Walde von Paneas in den Hinterhalt. Als nun die Ritter unter heitern und frohen Gesprächen herbeiritten, da brachen plötslich die Türken ans ihren Schlupswinkeln hervor und verbreiteten Tod und Verderben unter den Christen, ehe diese sich noch zu schaaren vermochten. Der König konnte sich kaum noch durch die Flucht nach Saphed im benachbarten Gebirge retten. Sein ganzes Feldgeräthe und selbst die Kapelle mit den Heiligthümern wurde den Sarazenen zur Beute.

Die Tempelritter waren bei diesem Angriff sast eben so unglicklich, wie es die Johanniter bei Nureddins vorhergehendem Ueberfall
gewesen. Biele tapfere Männer wurden jämmerlich erschlagen; —
sie entgingen aber durch den Tod der grausamen Schmach, welche die Gefangenen ersuhren, unter denen selbst der Großmeister des Tempels Bertrand von Blanquesort, und die Ritter Hugo von Ibelim, Odo von St. Amand, des Königs Marschall und nachheriger Meister, nebst vielen Andern sich befanden.

Diese wurden in schimpflichem Gepränge in Damastus eingeführt, bem Böbel zur Schau, die vornehmen Ritter mit Banzer und Helm gerüftet auf ihren Rossen, jeder sein Panier haltend, die gemeinen Ritter je zwei und zwei auf einem Kameele und ausgebreitete Fahnen tragend, an welchen Häute von den Röpfen der Erschlagenen mit den Haaren befestigt waren, die Knechte je vier und vier mit Stricken zusammen gebunden.

Wenn auch König Balbuin die empfangene Scharte bald barauf wieder auswehte, indem er den Sultan von Damask in einer blutigen Schlacht bei Putaha schlug, in welcher Johanniter und Templer neue Lorbeern erkämpften, so überlebte doch der in vieler Hinsicht ehrwürsdige Meister des Hospitals, Rahmund du Puh jene Schmach seiner Waffengefährten nicht lange. Gedrückt von der Bürde eines achtzig-

jährigen Greisenalters, mit Bunden bedeckt und mit Ruhm überhäuft, hatte sich dieser tapfere Kämpfer für Gottes Ehre schon seit einigen Jahren in die stilleren Kreise seiner Burg zurückzezogen. In den Armen seiner Brüder fand ihn ber Tod, ruhig und gelassen, wie er ihm schon oft im Gewühle der Schlachten begegnet war (1160), und die Brüder wählten den Ritter Auger von Balben zu ihrem neuen Oberhaupte und Meister des Ordens.

Che wir jeroch zu biefem übergeben, fchalten wir einen Bericht über bas Hofpital ein, welchen Johann von Wigburg (Weißenburg im Nortgau) hinterlaffen bat, der unzweifelhaft um die Ditte des zwölften Sabrbunterte Berufalem befuchte. "Deben ber Rirde bes beiligen Grabes," berichtet ber ermahnte beutsche Bilger in feinem lateinisch geschriebenen Berichte, "aber nach Mittag zu ist bie schöne Rirche zu Ehren 30bannes bes Täufers erbaut. Mit berfelben ift ein Sospital verbunben, in welchem, in verschiebenen Berbergen, febr viele bilflose Manner und Frauen gepflegt und unter ben größten Untoften geherbergt und ernährt werben. 216 ich bort mar, betrug, wie ich von ben Dienern borte, die Bahl ber Rranten gegen zwei Taufend. Außer ben MImofen, welche täglich theils an Sansarme, theils an die von Thur gu Thur Gehenden vertheilt werden, erhalt bas Sofpital fo Biele, daß bie Befammtsumme ber Ausgaben weder von den Berwaltern des Saufes, noch bon ben Bertheilern ber Almofen mit Beftimmtheit angegeben Reben ben Ausgaben, die auf Schwache und fremde Arme verwendet werden, unterftugt bas Sofpital noch viele Berjonen, welche fich in ben Raftellen befinden, um bas land ber Chriften gegen bie Einfälle ber Sarazenen zu ichüten. Reben ber Rirche bes beiligen Johannes fteht bas fromme Rlofter ju Ghren ber heiligen Maria, Das "jur beiligen Maria ber Aelteren" genannt wird und faft an bie gebachte Rirche grenzt. Richt weit von ba, auf berfelben Seite bes Blates ift ein Monchoflofter, ebenfalls ber beiligen Maria geweiht und "zur lateinischen Maria" genannt. Dort wird ein Knochen aus bem Saupte des Apost is Philipp vermabrt und ben Gläubigen auf ihren Bunfch gezeigt. Rechts von jenem Blate, nabe bem Thurm David's, ift ein Rlofter armenischer Monche, bem beiligen Abte Saba gewibmet, in welchem, als er noch lebte, bie beilige Jungfrau Maria mehre Bunder verrichtete. Unweit fteht eine zu Ehren bes beil. Jatob bes Aeltern erbaute große Rirche. hier wohnten auch armenische Monche, welche ein großes Sospital haben, in welchem jedoch nur armenisch rebenbe Arme Unterftutung erhalten. Wenn man jenen Blat verläßt nach bem Thore zu, burch welches man zum Tempel gelangt, ift rechts

noch ein Nebenweg durch einen langen Säulengang, auf welchem sich das Hospital mit der Kirche befindet, welche neuerdings zu Ehren der heiligen Maria errichtet ist, und "das Haus der Deutschen" genannt wird, weil fast nur deutsch Redenden dort Unterstützung gewährt wird."

## Auger von Balben.

1160-1163.

Dieser Auger ober Ottogerius war aus einem alten Geschlechte ber Dauphine gebürtig, ein Mann, bessen heller Berstand und unversfälschter Religionseiser das Bertrauen des Ordens rechtsertigte, und dessen Einfluß bei den Berathungen des Königs von großem Gewicht war. Sein Ansehen bei dem Letzern nahm durch die wichtigsten Waffenthaten im Felde und durch treue Dienste im Rathe mit jedem Tage so sehr zu, daß nach Balduins Hinscheiden dessen leiblicher Bruder Amalrich, Graf von Giaffa (Jaffa) und Astalon, blos durch die Unterstützung Auger's von Balben wider den Willen der Stände zum Könige von Jerusalem gewählt und gekrönt wurde.

Auger bekleirete nur wenige Jahre seine Burbe, aber biese kurze Zeit war burch viele wichtige Angelegenheiten, die er glücklich zum Ruhme res Ordens beendigte, ausgezeichnet. War ihm auch nicht verschnnt, Heldenthaten zu verrichten, weil Nureddin die Christen in ihrer seit Balruins Tode eingetretenen Schwäche nicht angreisen wollte, so zeigte er doch großen Einfluß bei den Streitigkeiten, welche nach Adrian's Tode zwischen dessen Nachfolger Alexander III. und dem Gegenpapste Victor III. ausgebrochen waren.

Bei den getheilten Stimmen auf tem Concilium zu Nazareth machte der König, eine nachtheilige Trennung fürchtend, den Borschlag, vor der Entscheidung der Kirche im Abendlande sich für keinen von Beiden zu erklären. Aber ungeachtet die meisten Fürsten und Herren dem Könige beistimmten, brachte es doch Auger von Balben nebst dem Erzbischof von Thrus durch seinen Sifer und seine Beredsamkeit dahin, daß das Concilium Alexander III. für den rechtmäßigen Besiker des heil. Stuhles erkannte, ja sogar jeden schwankenden Aufschub seiner Annahme für unerlaubt erklärte.

Nicht lange überlebte ber Großmeifter biefen glücklichen Erfolg in einer ber wichtigsten Angelegenheiten ber Chriftenheit, welchen ber Staat seiner Alugheit allein zu banten hatte. Gin schleuniger Tob riß ihn von bem Schanplate hinweg, auf bem er zum Ruhme tes Orbens noch länger zu glänzen verbient hatte.

Sein Nachfolger im Meifteramte mar

### Arnold von Comps.

1103-1167.

Er stammte aus einem vornehmen Geschlechte in ber Provinz Dauphiné und war seinem würdigen Borganger nicht weniger an Verdiensten als an Jahren gleich. Kaum hatte er seine Würde ausgetreten, als ihn schon neue Einfälle ber Sarazenen zu ben Waffen riefen.

Drei Siege waren es, die mit unzweideutigem Glüde unter seiner vierjährigen Regierung ersochten wurden und sein Haupt mit dreisachem Lorbeerkranze umwanden. Den ersten ersocht er gegen den Usurpator Hargan, welcher sich durch Verdrängung des Sultans Sannar oder Shaver, ersten Ministers des ägyptischen Rhalisen\*) das Sultanat dieses Landes angemaßt, den König von Jerusalem, Balduin's III. Bruder Amalrich, mit Krieg überzogen, und, als er seinen Untergang vor Augen sah, in der Verzweiflung seine Zuflucht zu einem Mittel genommen hatte, das ebenso gefährlich war, als das Unglück selbst, welches er badurch abwenden wollte. Um den reißenden Strom der

<sup>\*)</sup> Um ben Ausbruck "ägpptischer Rhaliph" richtig zu verstehen, muffen wir einen Blick in die Zeiten Mohammed's und seiner ersten Nachsolger zurückwersen. Abnl-Abbas, mit dem Beinamen Sapha (der Blutige), ein Bruder des Rhaliphen Ibrahim, mit dem in Arabien sehr ehrenvollen Beinamen "al hemar," der Esel, eröffnete die Regenteusolge der abasibischen Opnassie, nachdem das Geschlecht der Ommajaden mit Mervan U. erloschen war. Siebenundbreißig dieser Kaliphen folgten auseinander und wurden auch von den Asiaten für die rechtmäßigen Nachfolger Mohammed's erkart.

Gegen bas Jahr 908 erhob sich aber in Afrika Abu Mohammed Obeiballah, ber von Ali, bem Sohne ber Fatime, Tochter bes Propheten, abzustammen vorgab, bie Opnastie ber Aglabiben in Tunis stürzte und im Jahre 910 (ber Hegira 298) bie Herrscherlinie ber Fatimiten begründete. Bierundsechzig Jahre barauf benutzte ber Fatimit Morz Ledinisch, Nebenthaliph in Tunis, die Minderjährigkeit des Akhoibiten Ali, um sich Aegypten zu unterwersen.

hier erbaute er alsbann Rabira um bas Jahr 969 n. Chr., ober 358 ber Begira.

Diefe Stadt blieb ber Sit bes afrikanischen und Bagbab bie Refibenz bes affatischen Raliphats.

Ein brittes hatte icon im 3. 752 ber vor bem Racheschwert bes wulthenben Abballab nach Spanien entflobene Ommajabe Abborrahman ju Corbova gestiftet.

feindlichen Truppen aufzuhalten, ließ er nämlich plötlich alle Dämme bes Rils burchstechen und so bas ganze Land unter Baffer setzen.

Bahrend er fich auf biese Beise gegen ben Angriff ber Christen völlig gefichert glaubte, brach von ber entgegengesetzten Seite ein neues, nicht weniger furchtbares heer wider ibn los.

Sultan Schaver, ben er seiner Burbe beraubt hatte, versprach bem Sultan Nureddin von Aleppo ein Drittheil seiner Einkunfte, wenn er ihm wieder zu dem Besitze Aeghptens verhelfen und Hargan wolle bestreiten helsen.

Der ehrgeizige Nurebbin ergriff mit Freuden diese Gelegenheit, nach geleisteter hilfe sich selbst auf den Thron von Aeghpten emporzuschwingen. Sosort brachte er ein mächtiges heer auf die Beine und überließ dem Aeghpter zum Schein den Besehl darüber, den Truppen aber gab er heimlich die Beisung, nur seinem vertrauten Feldsherrn Schirfinh unbedingten Gehorsam zu leisten. Bald kam es zu einem Treffen, an welchem die Ordensritter großen Antheil nahmen und ihrem Berbündeten Schawer treue Unterstützung leisteten.

Den zweiten Sieg erfocht Arnold gegen Nurebbin, welcher, geblendet durch die eitle Hoffnung, in Abwesenheit des driftlichen Rösnigs Städte zu erobern, das wehrlose Tripolis und die Burgseste Arene überfiel. Die Templer und Johanniter schlugen seinen Augriff von den Mauern zuruck, verfolgten sein fliebendes heer und bemächstigten sich des ganzen feindlichen Lagers.

Den britten Kranz errang sich ber Großmeister Arnold be Comps in Aeghpten. Als nämlich Schirkuh, ber Feldherr ber Partei ber Abassiten gegen ben schwachen Khalisen Abhab von Aeghpten mit surchtbarer Kriegsmacht heranrückte, um mit ihm den Stamm der Fatimiten aus der Dhnastenreihe des Propheten zur vertigen, trat dieser mit den Franken in das engste Bündniß und versprach dem Könige Amalrich 400,000 Kronen Tribut zu zahlen. Der Fürst zog, von den beiden Ritterorden begleitet, seinem neuen Bundesgenossen, dem Gebieter Aeghptens zu Hise. Schon hatte sich Schirkuh einer Insel in der Nähe von Kairo bemeistert, schon hatte er im stolzen Siegestaumel sich mit dem süßen Gedanken der gänzlichen Unterwerfung Aeghptens geschmeichelt, als die Christen unvermuthet auf der Rilinsel erschienen. Schirkuh sloh vor dem Anblicke des fränzischen Heeres und zog sich mit seiner Reiterei nach Alexandrien.

Doch auch hier vor bem Arme bes verfolgenden Feindes nicht sicher, eilte er mit feinem Gefolge aus Alexandrien und ließ seinen Reffen, ben tapfern Salabeddin, ben nachmals so berühmten Feld-

herrn und Negenten Salabin, zur Bertheibigung biefer Stadt zurück. Allein auch dieser bermochte nicht, ben Rittern Widerstand zu leisten. Ueberzeugt, daß dieselben das äußerste wagen möchten und dann ihrem ausdauernden Muthe nichts widerstehen würde, übergab er den Belagerern die Stadt sammt ihren Gefangenen. Dem gegebenen Worte getreu überließen der König und die Großmeister der beiden Rittersorden Alexandrien, diesen Schlüssel zum ägyptischen Reiche, den Händen des rechtmäßigen Beherrschers.

Der junge Saladin soll an jenem Tage so von ber Tapferkeit und schönen Haltung des Connetable Honfroh de Thoron, dem er östers im Gesechte begegnet war, eingenommen gewesen sein, daß er diesen Helben bat, ihm den Ritterschlag zu ertheilen. Dies geschah, nach eingeholter Erlaubniß des Königs von Jerusalem, mit allen bei Berleihung dieser Würde üblichen Ceremonien. So wußte der Muselmann christliche Tapferkeit zu ehren, und der Christ vergaß über dem Heldenmuthe des Gegners die Verschiedenheit des Glaubens.

Auf dem Marsche Amalrichs von Aeghpten nach Astalon starb Arnold de Comps im Jahre 1167. Ihm folgte

### Gilbert von Affalit

1167-1170

in der Bürde des Meisterthums. Er war aus England gebürtig und wird von einigen Schriftstellern auch Gilbert de Sailh oder Gisberto d'Affalh genannt. Dieser Mann wußte durch seinen schmiegsamen Charafter Amalrichs Zutrauen in so hohem Grade zu gewinnen, daß derzielbe, in Hoffnung auf seine Unterstützung, den tollfühnen Plan entwarf, Aeghpten der Krone Berusalem zu unterwerfen, um auf diese Weise der Möglichseit vorzubeugen, daß irgend ein tapferer Khalif Palästina wieder zur ägyptischen Provinz mache, wie es vor Gottsried von Bouillon's Zeiten gewesen war. Die Begierde nach den Schätzen jenes Reichs und die Kenntniß der Zaghaftigkeit der Nation erhöhte seinen Muth.

Doch wie sehr auch ber neue Großmeister für dieses Unternehmen stimmte, so waren boch die Stimmen in den Rathsversammlungen über diesen Gegenstand sehr getheilt. Die meisten Glieder des Ordens, besonders die ältesten Johanniter, fanden einen Angriffsplan ihren Gelübden sowohl als ihrer Bestimmung zuwider, welche sie zwar zum beständigen Kampse gegen die Ungläubigen verpslichteten, aber nicht gegen solche, mit denen sie Friede geschlossen, sondern nur zur Bertheidigung

bes heil. Landes, nicht zu neuen Eroberungen. Doch ber Großmeister sowohl, wie ter König selbst, hatten ihre Anhänger in dem Orden, die für den Krieg stimmten. Die Mehrzahl der Ritter bewilligte die Unterstützung Seitens des Ordens bei der beabsichtigten Eroberung Aegyptens.

Der Convent ertheilte dem Großmeister Bollmacht, in ben Banken von Florenz und Genua Gelb aufzunehmen.

Die Hoffnung, Aegyptens Schäte unter sich zu theilen, zog außer ber großen Anzahl Miethtruppen noch eine Menge Freiwilliger herbei, und Affalit konnte nun bem Könige eine ansehnliche Armee zuführen.

Boll Zuversicht zog man gegen die heidnischen Aeghpter in das Feld. Nur die Tempelritter wollten an der Unternehmung keinen Antheil nehmen, sei es, weil sie nicht hoffen konnten, der Wacht und dem Glanze der Johanniter gleichzukommen, oder, wie sie vorgaben, weil sie den Krieg für ungerecht und den Friedensbruch für treulos hielten.

Ehe man in Aegypten noch ben leifesten Wink bavon erhalten batte, ftant Amalrich mit einem furchtbaren Beere icon bor ben Mauern von Belbeis. So unerwartet ber Sturm auch herangebrochen war, und mit jo entschlossenem Nachbruck Angriff auf Angriff folgte, fo leisteten boch bie Belagerten unter Sannaar's Sohne bie fraftigste Gegenwehr. Erst nach langem blutigen Kampfe öffneten sich die Thore ber Stadt. Buthend fturgten nun bie Sieger hinein, morbeten, fengten und gerftorten Alles, mas ihnen in ben Burf tam, und mijchten ihren fcmarmerischen Triumphgefang in bas Rlagegeschrei ber Beiber, Ueberall Tob, Berberben, Zerftörung. Rinder und Greise. Strafen ichwammen in Blut. Es mar ein Wettstreit, ben ber Chrift mit ben Ungläubigen in Graufamkeit und Blutgier kampfte. gewann die Habsucht selbst über die Mordgier die Oberhand. gemeine Troß des Volkes war größtentheils niedergemetelt; die geringe Rahl ber Bornehmen und Reichen aber wurde absichtlich verschont, um ihren Henkern die verborgenen Schätze ausliefern zu können. Unermeflich waren die Forberungen ber Christen, und wer sie nicht befriedigte, ftarb unter bem Schwerte, ober bugte burch die barteften Stlavendienfte.

Der Großmeister Affalit erhielt, bem Bertrage gemäß, die Festung. Gine Besatzung ber Johanniter blieb in ber Stadt zurud, ber König aber- zog mit seinem Heere nach Rairo.

Eine grenzenlose Bestürzung bemächtigte sich bee Sultane, ale er bie Eroberung von Belbeis, bie Gefangenschaft seines Sohnes und

Neffen und die Annäherung des Feindes fast zu einer und berselben Beit erfuhr. Es blieb dem Berzweifelnden kein Mittel übrig, als seinen Stolz vor Nureddin, dem siegreichen Beherrscher von Damas- kus, zu beugen, und sich in bessen Arme zu werfen.

Um aber Zeit zur Bereinigung mit ber Kriegsmacht biefes Fürsten nut zum Aufgebot seiner Bölfer zu gewinnen, ergriff er Die Maste ber Berftellung und bot bem Könige von Jerusalem zur Erhaltung bes Friedens und als Lösegelb für die gefangenen Prinzen zwei Milstionen Goldgulben an.

Der habsüchtige Amalrich ging die Bedingung mit Freuden ein und genoß schon im Geifte die verschwenderischen Früchte der Zukunft, die seine kuhne Entschlossenheit krönen sollten. — Unterdessen ruftete sich Schaver zu einem verzweiflungsvollen entscheidenden Angriffe.

Nureddin's Feldherr, Schirfuh, rückte eiligst heran mit einer furchtbaren Macht. Noch ahnete Amalrich nichts von dem Betruge, und selbst die Warnungen seiner ältesten Freunde im Heere, ber weissesten Männer voll Erfahrung, vermochten nicht, ihn aus dem Taumel seiner Verblendung zu wecken. Alles schien sich vereinigt zu haben, dem unglücklichen Könige einen gänzlichen Untergang zu bereiten. Ein wüthender Seesturm zerstörte die Flotte, welche der Kaiser von Konstantinopel zu seinem Beistande ausgerüftet und ihm entgegengesandt hatte; seine Armee schwerter verschonten, raffte Krankheit dahin, was dinger und Krankheit nicht aufrieden, wurde eine Beute des Verraths oder starb auf schimpslicher Flucht. Ein schleuniger Rückzug war das einzige Mittel, welches ihn retten konnte.

Bebeckt mit Schande und Scham wegen einer eben so ungerecht angefangenen als unglücklich ausgeführten Unternehmung, mußte er tie bezwungene Stadt Belbeis, die einzige Eroberung, wieder in den handen der Feinde zurücklassen und mit den armseligen Trümmern seiner Armee nach Jerusalem hehmkehren.

Am allerdrückenbsten waren aber die Folgen dieses Feldzuges für ben Großmeister tes Hospitals, ber durch Rath und That einen nicht geringen Antheil daran gehabt hatte. Die Ordensbrüder überhäuften ihn mit Vorwürsen und beschuldigten ihn ganz öffentlich einer grenzenlosen Eitelkeit, die ihn allein zu dem ungeheuren Auswande, zu einer Schuld von 200,000 Dukaten und endlich zu dem gelde und menschenraubenden Juge nach Aeghpten verleitet habe. Die Hösslinge, deren ephemere Existenz immer an der lächelnden oder zurnenden Miene der Wagestät hängt, bestrebten sich, die Thorheit des jungen

Königs zu vertheibigen und wälzten baher ebenfalls die ganze Laft und Schuld auf den unglücklichen Gilbert von Assalit. Um nun den Bor-würfen der Einen und dem Spotte der Andern zu entgehen, legte er in einer seirelichen Versammlung res Ordens seine Würde nieder, die ihm jetz zur Last wurde, und verließ Palästina auf immer, um in einem Wintel der Erde seine Schande zu verbergen. Er ging in Jassau Schisse, kam nach Frankreich und wurde von Heinrich II., Herzog ver Normandie und König von England, ziemlich freundlich aufgenommen. Als er dann aber in Ungeduld, sein Baterland wiederzussehen, ein altes und schlechtes Schiss zur Lebersahrt nach England bestiegen hatte, litt er Schissbruch und ertrank mit allen übrigen Passagieren.

Rach Gilbert von Affalit's Entfagung wählten bie Ritter faft einftimmig einen alten Monch

## Gaftus oder Caftus (Gafto),

bessen Baterland und herkunft durch keine historische Quelle uns bekannt geworden ist, zu ihrem Meister. Mit diesem zugleich erhob sich am himmel bes Orients ein helleuchtendes Regenten-Meteor, welches an Tapferkeit, Weisheit und Fürstentugend nicht nur alle seine Zeitgenossen, sondern selbst die Meisten seiner Nachfolger christlichen oder mohammedanischen Glaubens weit hinter sich zurückließ.

Es ist Salabin, ober Salaheddin Jussuf Ebn Ahub, ein Nesse bes tapfern Feldherrn Schirfuh, dem er, als dieser nach der Demüthigung seines unter der Maske der Freundschaft gleissenden Todseindes und Bundesgenossen, Schaver, gestorben war, im Deerbeschle solgte. Ansangs dem Wein, dem Spiel und den Genüssen des Harems ergeben, war Saladin, so lange er unter Schirfuh diente, nicht sonderlich beachtet, aber, als er zu höhern Würden gelangt, plötlich ein ganz anderer Mensch, der nur zum Herrschen geboren schien. Der Name "Salaheddin" bedeutet im Arabischen bekanntlich "das Heil des Glaubens."

Der Rhalif von Aeghpten, biefes immermahrenbe Regentenphantom, mußte ihn für feinen Sultan erklaren. Auch Nuredbin wagte es nicht, fich bem jungen helben zu widerfeten, weil bessen machtiger Anhang leicht einen Aufruhr hatte erregen konnen.

So stieg Salabin immer höher auf allen Stufen ber Macht, und balb erbliden wir ihn als einen Stern ber Sterne am politischen

himmel bes Drients und bes Abendlandes. Richt nur die Schriftsteller seiner Zeit bewundern ihn als den tapfersten Krieger und weifesten Regenten, sondern auch die Rachwelt staunt, bei aller Graufamfeit, zu ber ibn Leibenschaft und Rachegefühl ermuntern, über feinen echt religiöfen Sinn, über feine Dulbung, Gerechtigfeit und Grogmuth. Ueber wenige große Manner ift bas Zeugnig ber Befchichte fo übereinstimmend, als über Salabin. Sowohl bie Christen, welche er ebenso hartnädig als gludlich befämpfte, als auch bie Muselmanner, bie burch ibn die Ehre ihres Glaubens verherrlicht faben, priefen einmuthig feine Tapferkeit, und ber ritterlichfte ber Konige, Richard Lowenberg, achtete ihn felbst ber Ritterschaft würdig.

Wenn die Moslems feinen Gifer für die Lebre bes Bropbeten und feine Gewiffenhaftigkeit in Erfüllung ber Pflichten bes Rorans mit begeifterter Lobpreifung verherrlichten, fo erkennen bie Chriften, welche gegen ihn ftritten, feine Redlichkeit, Treue und menschenfreundliche Milbe gegen bie gefangenen Feinde an: und biefe Milbe berleugnete Saladin nur einige Male, als die Chriften burch fruber begangene Graufamkeit gegen gefangene Muselmänner ober burch Treubruch seinen Zorn gereizt hatten.\*)

Nuredbin ertheilte bem jungen Sultan ben Befehl, ben Namen bes Rhalifen Abhab (Abeb) aus ben öffentlichen Gebeten zu vertilgen, und an bessen Stelle ben Namen Mostadhi XXXIII. aus bem Stamme ber Abassiden einführen zu laffen. Der Rhalife Abhad überlebte diese schmachvolle Behandlung nicht lange. Saladin ließ ihn entweder auf

Siebe über ihn: Billen, Gefc. b. Rreugglige, Bb. III. Abth. 2, S. 84 ff. -Marin, Hist. de Saladin, Tom. I. p. 90.

<sup>\*)</sup> Bilhelm von Thrus nennt ihn (XX. 12.) "Virum acris ingenii, armis strenuum et supra modum liberalem." Er war 1137 auf bem festen Schloffe Tefrit, auf bem fein Bater Robgemebbin Gjub, aus bem Stamme ber Kurben, eines, ben Turten verwandten Bolles, Statthalter war, geboren. Seine Jugenb brachte er meift unter ben Baffen ju Moful, Baalbeck und Damastus ju, und wurde ba in allen Biffenschaften ber Araber, vornehmlich in ber Runde ber alten Beschichte, vor Allem aber in ben Lebren bes Islams forgfältig unterwiesen. Rachbem er aber an Schirfub's Stelle jum Felbberrn ernannt worben mar, fo mar ber bisher bem Bein und Spiel ergebene Jüngling plöplich einer ber eifrigften Befolger bes Rorans. Den Anfichten Rurrebbin's gemäß hafte und unterbrudte er bie Gette Mii's und machte im 3. 1171 bem Fatimitischen Regentenhause in Aegypten ein Enbe. Er flieg immer bober und bober, bis er als Sultan von Aegypten und Sprien und Ronig von Berufalem ber machtigfte Berricher im Orient mar, und unter bem Ramen bes "Lowen von Rurbiftan" ringeum Schreden verbreitete. Er murbe ber Stifter bes Saufes ber Apubiten.

Rureddin's Beranlaffung, ober, wie einige Schriftsteller behaupten, aus chrgeiziger Absicht, um sich mit der Zeit selbst auf den Thron von Weghpten zu schwingen, im Babe erwürgen. Mit ihm erlosch der satimitische Herrscherstamm in Aeghpten im Jahre der Hegira 567 und 1171 nach Christi Geburt, und nun war Saladin Gebieter der Länder am Nis.

So lange noch sein Oheim Rureddin Zenghi, ber mächtige Fürst von Aleppo und Damastus, lebte, bezeugte Saladin große Ergebensheit, innigen Dank und unveränderliche Treue gegen ihn; doch bewegte schon eine ebenso große Herrschlucht als Begierbe nach Ruhm und Länderbesitz seine Helbenbrust. Er war eine von jenen Naturen, welche in alle Formen passen, und oft die widersprechendsten Grundzüge in ihrem Charaster verdinigen. Ebenso bedeutend als leitender Feldherr wie als selbstämpsender Krieger, hat wohl selten ein Heersührer größere Summen für die Gunst seiner Soldaten verschwendet, selten einer dieselbe so sehr durch Strenge auf das Spiel gesett. Doch dabei war er in seiner Mannszucht gerecht und in der Strase ebenso unersbittlich, als in seinen Belohnungen verschwenderisch.

Entschlossen genug, in zweifelhaften Fällen bas äußerste zu wagen, ergriff er jedes Mittel, bas sich ihm barbot, um seinem Ziele näher zu kommen; baher mußte Alles, worauf er seine Wünsche geheftet hatte, entweder seiner Tapferkeit oder seiner Schlauheit erliegen.

Auf biese Weife hat er auf bem umgestürzten Throne von Jerusfalem, aus ben Trümmern so vieler anderer Reiche, jenes ungeheure Weltreich aufgethurmt, welches Sprien, Palästina, Arabien, Bersien und Mesopotamien in sich faßte.

Um meisten Anstrengung bat ibn bas herz biefes riefengroßen Staatsförpers — Balaftina — gefoftet.

Ruhn und rafch, wie fein Unternehmungsgeift, waren auch feine Angriffe.

Dem Glauben seiner Bäter getreu, war er ein geschworener Feind ber Tempelherren und Johanniter. Diese boten aber auch alle ihre Kräfte auf, seinen siegreichen Fortschritten Einhalt zu thun und seine wütbenden Anfälle fruchtlos zu machen. Die nur einige Meilen von Gaza entfernte Burg Darun, welcher Name "Moster ber Griechen" bedeutet (sie war auf den Trümmern eines griechischen Klosters erbaut worden), war Zeuge eines helbenmüthigen Kampfes von beiden Seizten, aus dem die Christen, obwohl mit großem Verluste, siegreich hersvorgingen.

Für Salabin schien aber bie Zeit zum ernstlichen Streite gegen

bas Chriftenbeer noch nicht getommen zu fein; es genügte ibm, ben Feind zu beunruhigen, tie Orbensbrüber burch bie Tapferteit feiner Schaaren zu neden, lettere zu üben und burd Beute zu reigen. Auf einmal ftand er baber mit feinen Truppen vor Baga.

Diefe erft von Balbuin III. wieber gebaute Stadt mar zwar burch ein ftartes Caftell geschütt, aber ohne feste Mauern. Daber wollten bie Einwohner, bes Rrieges gang untuntige Aderleute, mit all ihrer Sabe und Weib und Rinbern in Die Citatelle flüchten. Allein ber ungestüme Tempelritter Milo von Blanch, welcher in ber Stadt befehligte, und als Sauptanstifter alles auf ber letten agpptischen Beerfahrt über die Chriften gefommenen Unbeile betrachtet wurde, zwang fie, in ber Stadt zu bleiben. Balb aber brang Salabin mit seinen Schaaren in die schlecht vertheibigte Stadt und richtete ein furchtbares Blutbab unter ben Ginwohnern an.

Diefes Ereignig erwecte in bem Ronige von Berusalem und feiner Ritterschaft große Bestürzung. Amalrich erkannte nun die Rothwenbigkeit, andere Stüten seines mankenden Thrones zu suchen. neuer Rreuzzug ichien ibm bas einzige Mittel, bas driftliche Reich in Balaftina vom Untergange zu retten.

Er schickte baber eine Gefandtschaft, an teren Spige ber Bifchof Wilhelm von Acre ftand, an bie Fürften des Abendlandes, Dieselben um Beiftand anzufleben. Er felbft reifte nach Ronftantinopel, um von bem Raijer Manuel Truppen ober Gelb ju feiner Unterftutzung zu erhalten.

Die Verwaltung seiner Staaten aber übergab er während seiner Abwesenheit ben beiden Grofmeistern bes Templer- und Johanniter-Orbens, weil er fie Beide gleich boch achtete und feinem vor bem andern einen Borgug gemähren wollte.

Bur Zeit, als Amalrich seine Ginschiffung nach Konstantinopel betrieb, hatten aber bie Johanniter an bie Stelle bes verftorbenen · Gaftus einen Mann von großen Berbienften zu ihrem Oberhaupte gemählt, ber noch fürglich bei ber Bertheibigung von Untiochien ruhmliche Beweise feiner Tapferfeit und Ginficht gegeben batte:

## Jonbert, Josberto.

1171-1179.

Was für ein Ansehen biefer fromme und milbthätige Mann, beffen Baterland unbefannt ift, fich unter ben morgenlanbischen Chriften erworben haben mußte, geht aus bem Umftante berbor, bag er nebft vem fraftigen Obo von St. Armand (gewöhnlich ber große Obogenannt), dem Großmeister vom Tempel, bei des Königs Abwesenheit zum Reichsverweser von Jerusalem auserkoren ward, wodurch er sich die Mißgunst ber Höslinge und vieler angesehener Fürsten und Grafen zuzog.

Doppelt schwierig war nun sein Standpunkt. Er hatte sowohl seinen eignen Orren als bas ihm anvertraute Reich zu beschirmen. Und in der That, es sehlte nicht an Gelegenheit, seine Einsicht und seinen Muth zu bethätigen. Saladin beunruhigte im gewohnten Siesgeslause von allen Seiten den schwachen Staatskörper, und um das Unglück der Christen vollkommen zu machen, stand jetzt ein neuer gefährlicher Feind auf, der sein eigenes Interesse mit demjenigen Saladins vereinigte.

Urmenien murbe bon einer gemiffen Sette von Chriften bewohnt, Die in mehren Ceremonien und Glaubenslehren sowohl, von ber griechischen als ber lateinischen Rirche abmichen. Ihr firchliches Oberhaupt nannte fich "tatholischer Patriard." In weltlichen Dingen, wurden fie von Fürften regiert, welche fich bon der Rrone von Bbgang unabhängig gemacht, und burch bie Lage ihres Landes fowie burch fefte Blage, in beren Befit fie maren, bis babin ihre Freiheit erhalten hatten. Thoros ober Theodor, ber bamals bas Reich berfelben beherrichte, batte mit ben Lateinern im Oriente wiber bie Griechen ein Bundnig geschloffen und begunftigte erftere bergeftalt, bag er, bie Religionsverschiebenheit vergeffent, nicht nur ben Johannitern und Templern erlaubte, Rirchen in feinen Staaten ju errichten, fonbern fogar feinem Bruber Milo (Melier) geftattete, in ben Tempelberrn-Orben au treten. Um bie Bande ber Freundschaft enger ju fnupfen, batte er fogar eine feiner Schwestern an einen bornehmen Lateiner vermäblt.

Die Frucht dieser She war ein Bring, Namens Thomas, ben Theodor für seinen Thronfolger erklärte. Allein als dieser nach Theodors Tode von seinem Throne Besitz nehmen wollte, widersetten sich ihm tie Armenier, die sich nicht von einem Retzer wollten beherrschen lassen.

Sein Oheim Milo, aus bieser Abneigung gegen ben Prinzen Thomas Hoffnung für seine Person schöpfend, verließ ben Orben, verband sich mit Saladin, vertrieb seinen Neffen aus Armenien, setzte sich selbst die Krone auf, fiel hierauf in Antiochien ein, streiste mit feinen Truppen bis an die Grenze von Palästina, und bezeichnete überall seine Schritte mit Blut und Verberben. Um die Gefahr, welche so vielsach das heil. Land bedrohte, auch von dieser Seite abzuwenden und den Einfällen des wüthenden Apostaten entgegenzuarbeiten, schickte der Großmeister der Johanniter, Joudert, eine Abtheilung seines Ordens diesem Feinde entgegen. Bohemund III. aus Antiochien mit einer Anzahl wackerer Templer verband sich mit den Johannitern. Bald wurde der Verräther, der zu wenig Muth und Entschlossenheit besaß, um dem Feinde im offenen Felde die Stirn zu bieten, genöthigt, sich in den verdorgensten Schlupfwinkeln des Gebirges zu verschanzen und dann nebst den Turkomanen, seinen Bundesgenossen, sein Heil in der Flucht zu suchen.

Mittlerweile hatte ber Tob Nuredbin's zu einer Zeit, wo bas christliche Reich in Sprien in die schwachen Hände eines unmündigen Knaben (Balbuin IV.) kam, ben Geist des surchtbaren Saladin nicht wenig beschäftigt. Amalrich war im Jahr 1173 gestorben, gerade als er im Begriffe war, das durch den Templer Gaultier du Mesnil au dem Gesandten des "Alten vom Berge" verletzte Bölserrecht exemplarisch zu bestrasen. Schon am vierten Tage nach des Königs Tode wurde sein dreizehnjähriger Sohn Balduin IV. von dem Patriarchen seierlichst in der Kirche des heil. Grabes gekrönt.

Die Natur hatte ibm einen siechen binfälligen Körper mit auf bie Belt gegeben, so bag fein erfter Blick ins Leben zugleich ein Blick ins Grab zu fein schien.

Trüb und unbemerkt, wie seine Rindheit, verlor sich die kurze Beriobe seines königlichen Dafeins, und gleich den Nebeltagen des Hornungs begleiteten seine vorübereilende Erscheinung unzertrennlich bie Schauer des Todes.

Während der ohnmächtigen Regierung dieses Monarchen neigte sich der christliche Staat — trot den Bemühungen des zum Vormund für den jungen König eingesetzten Grafen Rahmund III. von Tripolis — mehr und mehr seinem Untergange entgegen; und wie demselben eine Kraft nach der andern entschwand, in eben dem Maaße stieg die Macht des Saladinischen Reiches immer furchtbarer empor.

Der Sultan glaubte biesen zur Eroberung von Palästina gunstigen Zeitpunkt nicht versäumen zu durfen und belagerte den unmunbigen König in Askalon. Wenngleich Rahmund von Tripolis, mit
hoher Umsicht und klug prüfendem Geiste zur Führung des Staatsruders wie geschaffen, durch das Uebergewicht seiner Talente nach den
Grundsäten der Regierungskunft zu handeln verstand, und die Unterthanen im Gehorsam, die Lehenträger des Reichs in beständiger Abhängigkeit zu erhalten wußte, so besaß er doch nicht das kriegerische

Herz bes Johanniter-Meisters, bas, seiner Reinheit sich bewußt und feiner Gelübbe eingebent, nur für die Ehre des Ordens und für den Ruhm Jerusalems schlug.

Es war baber Jonbert's Muthe vorbehalten, für bie Wohlfahrt bes: Reiches und fur bie Erhaltung bes jungen Balbuin bas Schwert an ziehen. Der Chrwurdige unterftutte mit Rath und That ben minberjabrigen Ronig, und machte mit ihm einen gludlichen Ausfall aus Abtalon. Unter bem Mantel einer bunteln Racht fturzte fich bas Beer ber Chriften auf ben in forglofer Rube bem Schlafe fich bingebenben Feind, brachte Alles in Berwirrung und warf bie gange Armee ber Ungläubigen ju Boben. Salabin, ber unerschrochene, sammelte bie Trummer feines heeres mit bewundernswürdiger Schnelligfeit, und ftanb bes anbern Morgens um bie achte Stunde icon wieber, jum Rampfe bereit, ben Chriften gegenüber. Die Beiben, ein Saufe von 26.000 leicht bewaffneten Reitern, obne biejenigen, welche auf groken Streitroffen und Rameelen ritten, tamen in gefchloffenen Bliebern berangezogen. Das driftliche Beer gablte aber nicht mehr als 370 Beharnischte. Un ber Spite berfelben ber Ronig und ber Reicheberwefer Rahmund. Graf Joscelin, bes Königs Dheim und Seneschall bes Reichs, führte bie fleinern Schaaren. Dbo von St. Armanb, ber Großmeifter ber Templer, ftanb mit 80 feiner Bruber in bem Mitteltreffen. Den linten Flügel befehligte ber Meifter bes Sofpitals, Joubert. Bijchof Albrecht von Bethlebem trug bas beil. Rreug.

Sobald bie Chriften unfern von Ramla des Lagers der Heiben ansichtig wurden, stieg der franke König, der eben mundig geworden war, herab von seinem Wagen, stel nieder vor dem heiligen Kreuze und flehte mit indrünstigem Gebete und unter Thränen den Beistand des Höchsten an. Bei diesem Anblick reichten sich die Ritter insgesammt die Hand zum Bunde, nicht zu fliehen, sondern auszuharren bis in den Tod.

Es war um die achte Stunde, als der Kampf begann. Zwar widerstanden die Muselmänner dem ersten Angriffe mit Muth und Kraft, bald aber vermochte Saladin die gesprengten Glieder nicht mehr zu halten; sie lösten sich in der zügellosesten Berwirrung auf. Der Sultan selbst, von Joudert hart gedrängt, sah sich genöthigt, nachdem er seine Kerntruppen sallen gesehen, dem Andrange der christlichen Ritter durch schmähliche Flucht durch die Wäste zu entgehen.

Die Kreuzeshelben aber zogen froh bes mit geringem Berlufte errungenen Sieges und mit reicher Beute heim nach Jerusalem.

Es bauerte aber nicht lange, fo nahm Saladin wegen feiner

erlittenen Rieberlage eine blutige Rache. Als nämlich König Balbuin im solgenden Jahre es gewagt hatte, auf einer Anhöhe am Jordan, zehn Rasten von Paneas, da wo der Erzvater Jakob über den Jordan ging als er aus der Dienstbarkeit in Mescopotamien heimkehrte, eine Burg zu banen, da brach Saladin plöhlich aus einem Dinterhalte hervor und hied Alles in Stüden, was seinem morderischen Schwerte entgegenkam. Beinahe die ganze christliche Armee siel in seine Hände. Was nicht niedergehanen wurde, rettete kaum durch eilige Flucht in den Engpässen des Gebirges das Leben. Joudert, der Großmeister der Johanniter, sioh mit Wunden bedeckt in einem Fischernachen über den Fluß und erreichte kaum noch die Beste Beaufort. Der Großmeister der Templer, Odo von St. Armand, siel nehst Balduin von Rames und Hugo von Tiberias, einem tapfern jungen Ritter, in die Gewalt der Heiben. Den kranken König rettete nur die Tapferfeit seiner Heergesellen.

Man benke sich die Bestürzung der ganzen orientalischen Christenheit über ein Ereigniß, das ihr von allen Seiten den Untergang brohte. Mit einem Male stand nun dem Sieger der Weg in das Herz des Königreichs offen. Ein schleuniger Waffenstillstand war das einzige Mittel, den gänzlichen Sturz noch zu verzögern. Der gereizte Sultan begnügte sich mit einer ansehnsichen Summe, weil in diesem Momente eine in den Provinzen seines Reichs ausgebrochene Hungersnoth alle seine Aräfte gelähmt hatte.

Um biese Zeit verlor der Johanniter-Orden sein theures Oberhaupt in der Person des Großmeisters Joubert, der nach Einigen in der Feste Beaufort von den Sarazenen belagert und gefangen worden, nach Andern aber zu Jerusalem aus Kummer über den nahen Sturz des driftlichen Reiches gestorben sein soll. Das gesammte Kapitel wählte ben Bruder

# Roger des Moulins,

ober Rogerius be Mulinus, einen Mann von ftrenger Pflichterfüllung, einen tapfern und großmüthigen Ritter, beffen Muth weber die Beschwerben des Körpers herabstimmten, noch die Jahre und Sorgen entfräfteten. Er schien zu einem ununterbrochenen Kampfe mit dem Unglud geboren zu sein; doch mit den Schreden des Krieges ebenso als mit den Leiden des Miggeschicks vertraut, ersag er nie ber Schwäche und Erlahmung knechtischer Seelen. Erleuchteten Berftandes

und mit einer eblen Denkungsart begabt, war es ihm ein Rleines, burch kluge Borte Borurtheile zu beseitigen und Bürgerzwiespalt zu verschenchen, die sonst in ein abscheuliches Blutvergleßen ausgebrochen waren.

So verföhnte sich, hingeriffen von ber Kraft seiner Borstellungen, ber Patriarch von Jerusalem mit Gobemund, Fürsten von Antiocien, einem Regenten, ben er wegen Shescheidung von Theodoren, der Nichte Kaiser Mannel's von Konstantinopel, mit dem Kirchenbanne bestraft hatte.

Unter bem Schut und ber Begünftigung tiefes griechischen Raifers Manuel Comnenus hatten die Ichanniter die beiben großen Hospitäler tes heiligen Samson und bes heiligen Johannes des Täufers in Constantinopel gegründet, die jedoch bald den bittersten Unwillen der griechischen Christen erregten. Raum war baber ber genannte Raiser gestorben, als der Haß der Griechen offen ausbrach. Man brannte die Hospitäler nieder, tödtete einen Bischof, die Kranken und die meisten Ordensbrüder, welche jene pflegten, so daß nur eine kleine Anzahl nach Jerusalem entkam.

Roger bes Moulins Beftreben mar vorzugemeife babin gerichtet, mit allen Rraften an ber Wiederherftellung Des Reichs ju arbeiten; bann fucte er ben Regenten ju einer ftanbhaften Fortfetung bes Rrieges aufzumuntern, um baburch bie Rrafte bes Feinbes nach und Doch eine unfelige Zwietracht lauerte an, ben nach au erschöpfen. Stufen bes Thrones, und bie Donmacht bes Monarchen war nicht im Stanbe, ihre tudifden Bewebe zu gerftoren. Chrgeig, Berrichfucht, Reid und Rabalen aller Art trennten bie Großen bes Reichs und untergruben fogar bie Grundpfeiler bes Thrones, für welche man bie beiben Ritterorben ber Tempelherren und Johanniter mit Recht anfeben tonnte. Lettere faben mit ftillem Ingrimm bas fchnelle Bachethum ber Macht und bas Ansehen ber erftern, hielten fich aber als Mutterftamm jenes Zweiges für beffer und achtungewerther. Reibereien, emiger gegenseitiger Reid auf ihre Dacht, ihren Reichthum und ihren Rriegeruhm, fortwährende Streitigfeiten über Rang und Bortritt hatten die gegenfeitige Abneigung ju offener Feinbfeligfeit heranreifen laffen, bie fast bei jeber Begegnung ber Templer und ber Johanniter ju Musschreitungen führte. Beibe fuchten verschiebene Bege jum Biele bes Ruhms und ber Große aufzufinden, jeder ber beiben Orben suchte fich einen Ginfluß ju begründen, burch welchen er ben Glang feines Rebenbublers verbunteln konnte. Beibe gingen baber ibre eigenen Bege und tamen fomit immer weiter aus einander. Die Früchte biefer Leibenschaften waren unaustilgbarer haß, ber zuerst still und verborgen in ben Gemüthern glimmte, aber balb in offene Feindschaft ausbrach, welche ber Bapft Alexander III., burch ben König von Terusalem zum Schiebsrichter aufgefordert, auf kurze Zeit zu bämpfen, aber niemals zu tilgen vermochte, benn bie Berföhnung, welche er ben beiben Orden burch eine Bulle gebot, kam höchstens scheinbar und äußerlich zu Stande.

Mittlerweile wurden an dem Hofe zu Jerusalem selbst Kabalen auf Rabalen geschmiedet. Es galt nichts weniger als die Frage, wer kunftighin die Krone tragen und einstweilen die Zügel der Regierung suhren sollte. Balduin IV. sühlte sich täglich schwächer und von seiner entsetzlichen Krantheit\*) beinahe aufgezehrt. Er übergab daher noch bei Lebzeiten (1183) die Leitung der Geschäfte dem Ritter Beit von Lusignan, welchem er sogar seine Schwester Sibhla zur Gemahlin und die Grafschaft Joppe und Askalon zu eigen gegeben hatte. Doch bald bereute es der König, sich der Herschaft entschlagen zu haben, zumal ra die augeseheusten Fürsten, Bohemund von Antiochien, Rahmund von Tripolis, Rainald von Sidon und Balduin von Rama, ihn mit Bitten über die Nothwendigkeit der Absetzung des unfähigen Reichsverwesers bestürmten.

An biefen Ranken, welche gegen ben Grafen von Joppe geschmiestet wurden, war selbst bessen Gattin Sibhla nicht ohne Antheil, denn sie wollte lieber die Krone auf dem Haupte ihres geliebten Sohnes Balvuin sehen, welchen sie ihrem ersten Gemahl, dem Markgrafen Wilhelm von Longaspata, geboren hatte.

In einer Versammlung der Barone und Prälaten des Reichs erklärte der König seinen Willen, die Regierung wieder an sich zu nehmen und seinem fünfjährigen Neffen Balduin V. unverzüglich die königliche Würbe zu verleihen. Der Graf von Joppe, der selbst gegenswärtig war, vernahm diese Erklärung ohne Widerspruch. Wenige Tage darauf wurde der Knade Balduin in der Auferstehungskirche zu Jerusalem gesalbt und gekrönt, und damit er in dem seierlichen Zuze aus der Kirche zu dem Palaste am Tempel Salomonis, wo das Krönungsmahl gehalten wurde, von dem Bolke gesehen werden möchte, trug ihn Balian von Ibelin, ein riesengroßer und schöner Mann, auf dem Armen.

Die Bormunbschaft über ben minterjährigen König übertrug Balbuin IV. bem frühern Regenten Rahmund von Tripolis, ber mab-

<sup>\*)</sup> Er litt an ber Elophantiasis, b. i. an bem Ausfat.

rend Lusignan's Erhöhung keinem andern Gefühle als dem der Rache in seinem Busen Raum gegeben hatte. Was den alten König eigentlich zu diesem Schritte bewog, war weder Zutrauen noch ein Zeichen des Borzugs, sondern vielmehr die weibische Besorzugs, daß Rahmunt, wenn er zum zweiten Male übergangen würde, aufs äußerste gereizt, Unruhen im Staate erregen möchte. Ansanzs weigerte sich der kluge Graf, dem ehrenvollen Antrage des Monarchen Gewähr zu leisten; doch war alles dieses nur Waske und Politik, weil er die Lage der Dinge besser als Alle beurtheilen konnte, und wohl einsah, daß ihm so leicht kein Andrer vorgreisen würde.

Unerachtet es ihm nicht entgangen war, daß viele Große bes Reichs, unter andern ber Patriarch von Jerusalem und die Große meister ber beiben Orden, seine Wahl migbilligten, so trat er die neue Würde boch nicht eher an, als die die beiben militairischen Orden sich verbindlich gemacht hatten, diejenigen Burgen, die den Angriffen des Feindes am meisten ausgesetzt wären, mit vollem Nachdruck zu beschützen.

Nicht lange nachher starb ber aussätige König zu Jerusalem (1185), gerade als alle Barone des Reichs dort versammelt waren, und wurde schon ben Tag nach seinem Tode am Calvarienberge in der Gruft seiner Bäter beigesett.

Rahmunds erfte Sorge war, um neue Streitfrafte fammeln gu fonnen und die erschöpften Quellen bes Staates wieder zu ftarten, fogleich einen Waffenstillstand mit Salabin zu schliegen, ben er aber nur gegen Erfat für bie Rriegsfoften von dem unbeugfamen Gultan erlangte. Raum maren die Unterhandlungen abgeschloffen, fo bereitete man fich in Berufalem zu einer Gefandschaft nach Europa vor, um Die abendlandischen Fürften zu einem Rreuzzuge zu bewegen. Batriarch Beraflins brang fich mit Bewalt zu biefer Befandtichaft auf. Um bem Unternehmen aber einen gludlichen Erfolg ju fichern und bem Gangen mehr Nachbruck und Ansehen zu geben, murben bie beiben Großmeister bem Batriarchen beigefellt. Allein ber Erfolg entsprach ben hoffnungen nicht, und bie glübenbften Schilderungen von ben Befahren, welche bem gelobten Lande brohten, hatten taum einen andern Erfolg, ale bag man leere Berfprechungen erhielt. Außer England nahmen nur wenige Staaten einen regen Antheil. Die meiften Bofe entließen bie Befandten mit leeren Worten, und als fie nach Berufalem gurudtehrten, beruhte bie Sicherheit bes Ronigreiche faft einzig und allein auf einem neuen Waffenstillftante, ben man mit Salabin geschloffen batte.

Nur Heinrich II., König von England, bem bie Ermordung bes Erzbischofs von Canterburd, Thomas Becket, auf bem Gewissen lastete, munterte seine Ritter auf, sich auf gemeinschaftliche Rosten mit Philipp II. von Frankreich, ben man in bas Interesse gezogen hatte, nach Palästina einzuschiffen. Allein was konnte man von einem Sölenerheere erwarten, in bem ber Enthusiasmus sehlte, an bessen Spike kein Oberhaupt stand, bessen Ansehen und Einsluß sowohl den Geshorsam als auch die Tapferkeit der Streiter aufrecht zu erhalten vermochte.

Mitten unter biesen traurigen Umständen starb ber kindische Rönig Balduin V. Der Berbacht dieses so schleunigen Tores fiel theils
auf ben Reichsverweser, theils auf die Mutter des jungen Monarchen,
die, voll ehrgeiziger Plane, nach dem unbeschränkten Bestige der Krone
krebte und sie deshalb ihrem Gemahle, dem Grafen Beit von Lusignan,
in die Hände zu spielen suchte. Der Berbacht schien um so gegrünsteter, als man nie etwas Näheres von der Krankheit noch von der
Todesart des jungen Fürsten erfahren hatte.

Raum war ber Leichnam bes Knaben in ber königlichen Grabstätte beigesett, so verlangte die Mutter, als nächste Blutsverwandte,
von dem Batriarchen und ben Grofmeistern der beiden Orden die Krone. Weber Heraklius, noch Gerhard von Rivefort, Meister des Tempels, machten Schwierigkeiten; nur Roger des Moulins wollte den zwischen dem Könige Balduin IV. und bem Grasen Raimund geschlessenen Bertrag aufrecht erhalten und behauptete, bag über ben erledigten Thron kein anderer verfügen dürfe, als die in jenem Bertrage bestimmten vier hohen Fürsten.

Die Gräfin und ihre Anhänger sahen wohl ein, taß sie ohne Beistimmung dieser Männer nicht leicht zum Ziele gelangen könnten, indem es ihnen selbst nicht möglich war, ohne Willen der Großmeister anders als mit Gewalt sich die Insignien tes Königthums zu verschaffen. Denn diese lagen in der Reichsschatkammer, zu welcher einzig und allein der Patriarch und die zwei Großmeister die Schlüsselhatten. Roger des Moulius weigerte sich, diesen auszuliesern, so lange die Gräfin Spbilla nicht von den Baronen des Reichs als rechtmäßige Erdin der Krone öffentlich anerkannt wäre. Erst auf gemeinschaftsliches Bestürmen des Patriarchen und des Großmeisters vom Tempel, welche sich in eigener Person in das Hosspital tes h. Johannes verstügt hatten, gab er den Bitten, jedoch höchst ungern, nach und warf im Unwillen den Schlüssel in der Mitte des Hauses auf die Erte. Jene hoben ihn fröhlich auf, eilten nach der Kirche tes h. Grabcs

und holten die Krone aus dem Schate. Hierauf trat der Patriarch an den Altar, legte eine der beiden Kronen auf demfelben nieder und krönte mit der andern die Gräfin. Dann nahm er auch die erste und überreichte sie der Gräfin Sibhla mit den Worten: "Ihr seid eine Frau und bedürset eines Mannes, welcher Euer Reich regiere. Nehmet diese Krone und setzet sie, auf wessen Haupt Ihr wollt!"

Sibhila rief mit feierlicher Stimme ihren Gemahl Beit von Lufignan zu sich, und dieser empfing knieend die Krone aus ihren Handen.\*) Dann sagte sie mit lauter Stimme: "Bas Gott zusammengefügt hat, sollen die Wenschen nicht lösen!" Mit diesen Worten war die Feierlichkeit in der Kirche beendigt, und man begab sich hierauf in das Haus der Tempelherren zum Krönungsmable.

Bon jest ab wurde das Königthum in Jerusalem schwächer und schwächer. Das Reich war mit Burgen und festen Schlössern bebeckt, beren Herren die königliche Macht kaum anerkannten, mehr an die Bergrößerung ihrer Besitzungen, benn an das allgemeine Beste bachten. Die als Stützen des wankenden Königthums berusenen Ritterorden zersplitterten gegenseitig ihre Kräfte, hatten ewige Händel mit der Geistlichkeit und sannen nur auf Befriedigung ihrer Herrschsucht, auf Bermehrung ihres Reichthums. Das Bolt aber ahnte bereits die bevorstehenden Drangsale schrecklicher Zeiten, und dustere Prophezeihungen erfüllten die Menge mit bangem Schauder. —

Die Anhänger bes Grafen Rahmund von Tripolis, Lusignan's erklärte Feinde, widersetten sich dem tespotischen Unternehmen ber Königin mit aller Macht. Selbst ter Bruder des neuen Königs, Gottfried, ein Mann von außerordentlicher Leibesstärke, aber zugleich auch von unbeschreiblicher Eigenliebe, rief bei ber Nachricht von der plötlichen Thronbesteigung des ersteren aus: "Nun beim Himmel! wer meinen Bruder zum Könige machte, wurde mich, wenn er mich gekannt hätte, zu einem Gott gemacht haben."

<sup>\*)</sup> Also berichten Bernarbus Thesaurarius c. 141 und Hugo Plagon S. 602. Rogerius von Horeben aber, obwohl, wie es nach bem Zusammenhange zu urtheilen, scheint — weniger richtig — erzählt: Der Patriarch, sowie die beiben Großmeister wären dem Grasen Beit nicht gewogen gewesen und würden lieber dem Grasen Raymund oder einem andern Fürsten des Landes die Krone ertheilt haben. Sie hätten sogar die Gräsin Sibylla ausgesordert, sich einen andern Gemahl zu wählen, — bieselbe habe sie aber badurch betrogen, daß sie sich von denselben in einem Eide versprechen ließ, den von ibr auserwählten Mann als König anzuerkennen. Nach biesem Eide wäre dann die Krönung geschehen, wie andere Schriftsteller berichten. S. Wilsen, Gesch, der Kreuzz., Bb. III. Abth. 2. S. 253. — Bertot (Ausg. Paris 1755), Th. I. S. 260.

Benn auch eine allgemeine Unzufriedenheit über diese Bahl im Bolke herrschte, so war doch Niemand dadurch so sehr im innersten Teben angegriffen, als der ehrgeizige Regent Rahmund von Tripolis. Dieser unerwartete Schritt der Königin war ein neuer Eingriff in seine vermeinten Rechte als Reichs-Statthalter, den er in seiner prahlerischen Hoheit auf eine beispiellose Art zu ahnden schwur. Ein unerwarteter Schlag sollte nicht nur die Monarchin, sondern auch ihren unwürdigen Gemahl und den ganzen Tempelherrenorden, der die Abssichten der ersteren so heimtücksich unterstützt hatte, zu Boden schmettern.

Mit biesem verrätherischen Entschluß entfernte er sich vom Hofe und knüpfte mit bem Erzseinbe ber Christenheit, mit Saladin, Berbindungen an. Dieser versprach ihm nicht nur Beistand, sondern sogar ben einstigen Besit ber jerusalemitischen Krone und die Ausrettung der Templer, als ihrer gemeinschaftlichen Feinde, wenn Rahmund sich entschlösse, die Lehre Mohammed's anzunehmen und sich zum Bafallen des Sultans zu erklären.

Rabmund willigte fogleich in ben Borichag, und bie Beschichte fagt, er habe fogar auf ber Stelle fich ber Beschneibung unterzogen. Unter ber Maste ber Berftellung täuschte er alle feine ehemaligen Salabin aber, beimlich bon ihm unterftutt, rudte Glaubensbrüder. alsbald mit einer furchtbaren Armee in Balaftina ein und zeigte fich, ohne bis babin bas geringste hinderniß ju finden, am 1. Dai 1187. por ben Mauern von St. Jean b'Acre und forberte mit ungeftumem Stolze von ben Johanniter-Rittern bie Uebergabe ber Befte. Allein ber eble Grogmeifter Roger bes Moulins ertheilte fühn und entfoloffen bie Antwort: "Die Johanniter find nicht gewohnt, Stabte au überliefern, bie fich ihrem Schute anvertraut haben, sondern mit ben Baffen in ber Sand jeben Frevel ber Barbaren gu beftrafen, ober - tampfend mit Ehr' und Ruhm zu fallen." Wie von einem elettrischen Schlage belebt, griff nun Jung und Alt zu ten Baffen, felbft Greife und Frauen rufteten fich jur außerften Begenwehr. Auf ben Befichtern las man Entschloffenheit und Ingrimm; überall zeigte fich die stille Buth ber Bergweiflung. Dies alles bewirfte bas Beifpiel eines einzigen Mannes.

Ein Ausfall bei dunkler Nacht ward beschlossen. Gegen die zwölste Stunde rückten die Ritter, das Schwert in der einen und Feuerbrände in der andern Hand haltend, in das seindliche Lager. Schon war Alles in tiefen Schlaf versenkt. Mit einem Male schlagen aus allen Zelten die Flammen zusammen. Ein surchtbares Blutbad beginnt, Entsepen und Verzweiflung treibt Viele zur Flucht, Biele zur

Gegenwehr, Biele aber auch zum Tobe burch bas eigene Schwert. Erst ber anbrechenbe Morgen und Saladins helbenmüthiges Beispick vermochten ben Muth der Ungläubigen wiederum herzustellen. Jett sammeln sich die zerstreuten Truppen. Der Sultan stellt sich an die Spitze, und ein regelmäßiges Treffen beginnt am Flusse Kischon (1. Mai 1187), etwa sieben Rasten von Nazareth gegen ben Jordan hin. Die Christen sind in Gefahr umzingelt zu werden; aber mit ber wachsenden Gefahr verdoppelt sich ihr Muth, und mit jedem sinkenden Leichnam ihrer Brüder wächst ihre Krast und ihre Verzweislung.

Salabin, bor Born erglühent, jagt bie fühnften feines heeres in bie Borberreiben und verboppelt ben Angriff ba, wo er am meiften Biberftand findet. Es mar bies auf bem linken Flügel ber Ritter, welchen ber hofpitaliter Comthur Guarin von Soria befehligte. Raum bat bas Alles überblickenbe Auge Rogers bes Moulins bemerkt, baß fich bie Barbaren mit aller Gewalt auf ben tapfern Comthur werfen, so grabt fich fein Schwerdt schon blutige Furchen burch bie Glieber bes Feindes. Ein entsetliches Sandgemenge entsteht, eine mabre Schlächterei, bei ber Riemand geschont wird, Riemand geschont fein will. Strome von Blut bebeden ben Boben, es wird von beiben Seiten mit einem an Bahnfinn ftreifenden Muth gefochten. Die Ritter reigen die Bfeile, von benen fie getroffen find, aus ihrem Bleische, um fie wieder auf Die Feinde zu werfen, trinfen bas Blut ihrer Bunben um fich zu ftarten, ringen mit ben Begnern, nachbem ihre Waffen gebrochen. Bor allem aber ift es Meifter bes Moulins, ber, ein mahrer Tobesengel, unter ben Saragenen würgt.

Run verläßt ber Sultan wie ein gereizter Löwe plöglich seine Beute, um auf eine würdigere loszustürzen. Fluchend zerbricht er seinen Speer, schwört dem Ordensmeister Rache und Berderben, und rennt, das Schwert surchtdar um sein Haupt schwingend, mit dem Zuruf auf Roger des Moulins los: "Uebermüthiger Christ! Ift mein Arm so schwach, und mein Schwert in deinem Heere so verachtet, daß Du den Sultan nicht des Kampses mit Dir würdigest? Versuche es mit Saladin, der Dich nicht fürchtet!"

Statt ber Antwort führte ber Großmeister einen fürchterlichen Sieb nach bes Sultans Haupt, boch schlug er sehl und traf nur die Linke Schulter bes fürstlichen Gegners, aus welcher ein Quell von lauem Blute rann. Saladin, durch diese Wunde zu neuem Zorn entflammt, drang wüthender auf Roger ein, durchstieß ihn mit seinem Damascenerstahl die Rüstung und tauchte sein Schwert in dessen Einzeweide.

Einige Schriftsteller erzählen, ber abtrununge Rahmund, ber sich vermummt unter bem Heere ber Glänbigen befand und im Gebränge zu Gunsten Saladins tämpfte, habe ben Großmeister bes Hospitals im Ruden angegriffen und bessen Pferd getöbtet. Dieses, mit seiner Last ben geharnischten Helben begrabend, habe, nächst bem Gewichte seiner Waffen, ihn verhindert, sich wieder emporzuschwingen, und so ben eblen Körper ber Buth ber roben Krieger preisgegeben. Bon unzähligen Stichen durchbohrt, habe ber eble Meister ber Johanniter sein thatenreiches Leben ausgehaucht, während über ihn ber wilte Kampf bahin wogte.

Guarin von Soria sah ben Fall seines geliebten Meisters. Entschossen feinen Tod zu rächen, metelte er die Lieblinge Saladin's vor bessen Augen nieder, röthete die Erde mit dem Blute der Ungläubigen und verbreitete Furcht und Schrecken unter den Feinden. Erschöpfung auf beiden Seiten endete die Schlacht.\*) Der Sieg blied unentschieden. Saladin verließ zuerst den Kampsplatz, und die Belagerten zogen sich in die Festung zurück. Bon allen Rittern waren besonders Jakob von Mailh aus Tours in Frankreich, Marschall der Templer, und der Hospitaliter Heinrich eines glorreichen Heldentodes gestorben. Beide setzen den Kamps noch fort, als alle ihre tapfern Genossenschon getöbtet oder gesangen waren, obwohl die Türken ihnen Erhaltung des Lebens andoten, und sielen erst, nachdem sie noch viele Feindegetöbtet hatten, durch Steinwürse und Pseile, welche aus der Fernewieder sie geschleubert wurden, da Keiner mehr sich ihnen zu nahen wagte.

Guarin fand burch seine Tapferkeit einen sichern Weg zu ben betrübten Herzen seiner Brüder. Die allgemeine Achtung und Liebe wurde ihm für seinen Helbenmuth zu Theil. Seine Berdienste anerkennend, wählten ihn die Iohanniter, sobald Roger des Moulins mit ben ihm gebührenden Ehren begraben worden, einstimmig zu ihrem. Meister.

Ehe wir jeboch von Roger bes Moulins scheiben, muffen wir noch ein auf benselben zurudführendes und in der vaticanischen Bibliothet zu Rom aufbewahrtes Document mittheilen, welches zugleich

<sup>\*)</sup> Am beutlichsten beschreibt biese Schlacht Rabulph Coggeshale in f. Chronterrae sanctae p. 549. und Sugo Plagon S. 600. Bergl. auch Fr. Willen, Geschber Kreuzz. Bb. III., Abtb. 2. S. 268—271., welcher treffliche historiser hier ganz besonders sowohl die abenbländischen als die morgenländischen Quellen mit tieser Einsicht und scharfem Urtheil mustert.

bie akteste Lazarethordmung ift, bie man kennt, und bas in worts getreuer Uebersetzung\*) folgendermaßen lautet:

#### Bestimmungen bes Meisters Roger vom Jahre 1181.

Dag bie Rirchen bes hofpitals bem Prior unterworfen find.

"Im Namen des Baters und des Sohnes und des heiligen Beistes. Amen!

"Im Jahre ber Menschwerdung unsers Herrn 1181, im Monat März, an bem Sonntage, an welchem man Lätare Jerufalem fingt, hat Roger, Diener der Armen Christi, den Borsitz führend in dem Generalkapitel der Geistlichen und Laien und bekannten Brüder, welche versammelt waren, zur Ehre Gottes und zur Zierde der Religion, und zum Gedeihen und Nutzen der armen Kranken, verordnet:

"Daß die vorgenannten Einsetzungen der Kirche und die nachbeschriebenen Bortheile der Armen stets aufrecht gehalten und beobachtet und nie in irzend einer Sache übertroffen werden. Bon den Kirchen wird bestimmt, daß sie unterworfen sind dem Prior der Geistlichen des Hospitals- und demselben zur Disposition stehen; desgleichen die Bücher der Geistlichen, die Rleidung der Priester, die Relche, die Rauchfässer, das ewige Licht und der andere Schmuck.

"Zweitens ift unter Zustimmung ber Brüder verordnet worden, baß für die Kranken des Hospitals von Jerusalem drei verständige Aerzte angenommen werden, welche die Eigenschaft des Harns und die Berschiedenheit der Krankheiten erkennen und ihnen durch Mediscamente Hilfe gewähren können.

"Und zum Dritten fügte ber Meifter hinzu, daß die Betten ber Kranken in Länge und Breite so bequem wie möglich zum Ruben gemacht werben, und daß ein jedes Bett bedeckt sei mit seiner Decke, und ein jedes Bett seine ganz reinen Bettrücher habe.

"Nach biefen Bohlthaten wurde verordnet, baß jeder Kranke einen Belg erhalte jum Anziehen, und Stiefel um zu gehen nach feinem Beburfniffe, und wiederzukehren, wie auch wollene Mügen.

"Ferner warb verordnet, daß kleine Wiegen gemacht werden für die Kinder der wallfahrenden Frauen, welche in dem Haufe geboren werden, so daß sie besonders liegen, damit die saugenden Kinder keinen Nachtheil erleiden durch die Nachlässigkeit ihrer Mütter.

<sup>\*)</sup> Bergi. A. von Binterfelb, Geschichte bes ritterlichen Orbens St. Johannis vom Spital ju Jerusalem. Berlin 1859, G. 70 ff.

"Im sechsten Kapitel warb verordnet, daß die Bahren der Todten in Weise des Gitterwerks gemacht werden sollen, wie rie Bahren der Brüder, und bedeckt werden sollen mit einem rothen Tuche mit weißem Kreuze.

"Im siebenten Kapitel ward verordnet, daß überall, wo die Hospitäler der Kranken sind, die Hausoberen ben Kranken mit gutem Muthe dienen und ihnen das, was ihnen nöthig ist, verabreichen, auch ohne Streit und Klage ihnen dienen, so daß sie durch dieses Amt sich Theil erwerben an dem Glanz des himmels; und wenn irgend ein Bruder unwillig wäre, die Anordnungen des Meisters in diesen Dingen auszuführen, so soll dies dem Meister angezeigt werden, welcher die Bestrafung folgen lassen wird, wie es die Disciplin des Hauses vorschreibt.

"Ferner ward verordnet, als der Rath der Brüder hierüber gehalten wurde, daß der Prior des Hospitals von Frankreich jedes Jahr hundert Tücher von baumwollenem Gespinnst nach Jerusalem schiede, zur Erneuerung der Decken für die Armen, und sie in seiner Responsion mit denjenigen verrechne, welche in dem Priorat des Hauses als Almosen gegeben werden.

"In gleicher Weise und für bieselbe Rechnung soll ber Prior bes Hospitals zu St. Gilles eben so viele baumwollene Tücher jedes Jahr kaufen und sie nach Jerusalem schicken mit benen, welche in seinem Priorate aus Liebe zu Gott ben Armen gegeben werben.

"Der Prior von Italien hat in jedem Jahre an die Herren Armen zweitausend Ellen Barchent von verschiedenen Farben zu senden, welche er einzeln in seiner Responsion aufführt.

"Und ber Brior von Bifa foll eben fo viel Barcbent fenben.

"Und der Prior von Benedig gleichfalls, und follen Alles in ihren Responsionen aufführen.

"Und die Baillis von jenseits des Meeres haben gleichfalls auf diesen Dienst zu achten. Demnach soll der Bailli in Antiochien zweitausend Cannes (Maaß von 2 Ellen) baumwollene Tücher zu Bettbeden für die Armen senden.

"Der Prior von Montpelerin foll zwei Centner Buder schiden für ben Shrup und die Medizin und die Latwergen für die Kranten.

"Für benfelben Dienst foll ber Bailli von Labaria eben fo viel fenben.

"Der Prior von Conftantinopel hat für die Kranten zweihundert Filzbecken zu senden.

"Außer ben Wachen bei Tag und Nacht, welche bie Brüber bes

Hofpitals mit eifrigem und frommem Herzen bei den armen Kranken, wie bei den Herren thun sollen, ist im General-Rapitel hinzugefügt worden, daß in jedem Gange und an jedem Plate des Hospitals, wo die Kranken liegen, elf Diener bereit sein sollen zu ihrer Bedienung, welche ihnen die Füße gut waschen und sie mit Tückern abtrocknen, und ihre Betten machen, und den schwachen die nothwendige, nügliche Speise geben, und ihnen in gottessürchtiger Weise beistehen und in allen Dingen zum Ruten der Kranken gehorchen.

Die Bestätigung bes Meisters Roger, was bas Saus thun foll.

"Zu wissen allen Brüdern bes Hauses bes Hospitals, welche es sind und welche es kunftig sein werden, daß die guten Gebräuche des Hospitals zu Jerusalem diese find:

"Erstlich nimmt bas beilige Haus bes Hospitals bie kranken Manner und Frauen auf und halt die Aerzte, welche den Sprup der Kranken machen und für die Kranken sorgen und für alle Sachen, welche für dieselben nothwendig sind.

"Drei Tage in der Boche bekommen die Kranken frisches Schweine- ober Hammelfleisch, und welche es nicht effen können, be- kommen Sühnerfleisch.

"Und zwischen je zwei Kranken befindet sich ein Schafpelz, ben ber umhängt, ber aus bem Zimmer geht.

"Und zwischen je zwei Kranten befindet sich ein Baar Stiefel.

"Jedes Jahr gibt bas Haus bes Hospitals ben Armen taufend Schafpelze.

"Und alle Rinter, bie von ihren Eltern verlaffen find, nimmt bas Hospital auf und läßt fie nähren.

"Dem Manne und ber Frau, welche sich heirathen wollen und nicht bie Mittel haben, die Hochzeit auszurichten, gibt bas Hospital zwei Schüsseln ober ben (... verwischte Stelle in ber Handschrift...) von zwei Brübern.

"Und bas Haus hält einen Bruber Schuhmacher mit brei Gehilfen, welche die alten Schuhe ausbessern, die den Armen gegeben werden.

"Und ber Almosenier gibt zwölf Dreiers jedem Gefangenen, wenn er zum ersten Male aus ber Gefangenschaft kommt.

"Jebe Nacht lefen fünf Geistliche ben Pfalter für die Wohlthater bes Saufes.

"Und jeben Tag effen breißig Arme ein Mal bes Tages an bem Tifche, um Gotteswillen, und bie fünf vorhergenannten Geistlichen

ne nere neien denne. Die Sainnenmann aber effen feilher abs

to tre l'an n'er Sean mer Ameien angelen an Mie,

And the first wines as the Someone arrange Single and the first wines are the same are designed only and the first are designed only and the same are same only and the same are same only and the same are same only and the same of the

The state of the s

#### Mr. .- 18: 3

and or or definite and or definition of Annex and or definite and or definite

Beindes mit Besonnenheit und Nachdruck zu begegnen. Ihm gebührt auch vorzugsweise das Berdienst, den Grafen Rahmund von Eripolis mit dem Könige Beit von Lusignan wieder versöhnt, und dadurch der Christenheit einen ihrer wackersten Bertheibiger wiedergegeben zu haben.

Die beiben erbitterten Feinde, welche durch gegenseitige Gesandtschaften zur Versöhnung gestimmt waren, begegneten einander in der Ebene von Dotaim, am Josephsbrunnen bei dem Schlosse Sodald der König des Grafen ansichtig wurde, stieg er von seinem Rosse; Rahmund folgte diesem Beispiele, und beide schritten einander zu Fuße eutgegen. Bor den Augen der Erzbischöfe Wilhelm von Thrus und Gottfried von Lidda fiel der Graf vor dem Könige auf die Knie nieder und bat um Vergebung. Beit aber hob ihn auf, und eine herzliche Umarmung besiegelte den neugeschlossenen Bund.

Hierauf begab fich Graf Raymund mit bem Könige nach Jerufalem, um bas h. Rreuzesholz anzubeten und am Grabe bes Erlbfere feinem Fürften und Herrn feierlich ju bulbigen. Saladin mar inbeffen nicht unthätig gemefen, fonbern hatte ein furchtbares Beer gefammelt, bei bem fich allein 80,000 Reiter befanden, und bas er burch glanzende Benteversprechungen noch tampfbegieriger gemacht hatte. Er bedrobte Tiberias, welches bem Grafen Rahmund gehörte, und nahm es bann auch mit Sturm ein. Die Bemahlin Rahmund's flüchtete, bor Schreden außer fich, mit ben Ihrigen in die Citabelle. Rahmund felbst aber eilte nach ber Sauptstadt, um den Ronig und bie Großen zu beschwören, bag fie fich jest nicht um Tiberias befummerten, vielmehr ben Rampf vermieden und das mit Muhe gefammelte Beer, Die lette Soffnung bes driftlichen Staates, nicht nuplos gegen Salabin's Uebermacht opferten. Das Schickfal ber Stadt Jesu Chrifti liege ibm jett mehr am Bergen, als die eigene Kamilie.

Ein ungeheures Heer, eines ber größten, welche je im gelobten Lande gegen die Ungläubigen gesochten, sammelte sich im Lager bei Sephoria oder Sephuri. Außer den Truppen des Königs und den von den Hissgeldern, welche Heinrich II. von England zum Sühnsopfer für die Manen des ermordeten Erzbischofs von Canterburd (Thomas Becket) nach Palästina gesendet hatte, gewordenen Rittern und Knechten kamen die Templer und Iohanniter mit vielem Bolke aus allen ihren Burgen herbei. Zu diesen gesellten sich die Fürsten Rahnald von Montrohal und Keath, Walther von Cäsarea, und ber ungestüme Rahnald von Chatillon, Fürst von Sidon, Belian

find unter biefen Armen. Die fünfundzwanzig aber effen früher als ber Convent.

"Und drei Tage in der Boche wird Almosen gegeben an Alle, welche kommen und es verlangen, Brot, Wein und Gekochtes.

"Bährend ber Fasten werben an jedem Sonnabend breizehn Arme berusen und ihnen die Füße gewaschen, und es wird jedem ein neues hemb, neue Hose und neue Schuhe gegeben, und drei Kapellanen oder drei Geistlichen dieser Dreizehn drei Deniers und jedem der übrigen zwei Deniers gegeben.

"Dieß ift bas wahre Almosen, festgesett im Hospital, außer ben Waffenbrüdern, welche bas Haus in ihnen hält, und mehren andern Almosen, welche nicht alle einzeln haben aufgeführt werden können, und daß bieß wahr sei, bezeugen die braven und rechtschaffenen Männer, nämlich der Bruder Roger, Meister des Hospitals, der Prior Bernart und das ganze Generalkapitel."

So weit die Urkunde in der vaticanischen Bibliothek. Sie führt, wie wir sahen, einen Beweis, daß der Orden seinem edlen Beruf des Wohlthuns und der Krankenpslege auch dann nicht untren wurde, als mit Mühe dem Andrange der Ungläubigen zu wehren war und der innere Verfall des christlichen Königreichs in Jerusalem bereits einsgetreten war.

#### Guarin von Soria,

1187-1187.

ober Garnier de Naplouse\*) aus Sprien (auch unter bem Namen Garniero di Napoli von Soria, oder Garnier de Spria) verband mit ben unbefleckten Borzügen seines Alters die Erfahrung und die Fähigskeit, in einer vielbewegten Zeit auf dem stürmischen Schauplatze der Welt mit Erfolg auszutzeten. Mit bewundrungswürdigem Edelsinn rechtsertigte der neue Großmeister, welcher eine lange Reihe von Jahren schon Großprior von England und Turkopolier des Ordens gewesen war, die auf ihn gefallene Wahl. Sein erstes Geschäft war, die erschöpften Kräfte seiner Truppen wiederherzustellen. Er zog daher alle in den umliegenden Burgen und Ordenshäusern zerstreuten Ritter zusammen, suchte die Stellen der Gesallenen durch neue Aufnahmen zu besehen und war unablässig bemüht, den Unternehmungen des

<sup>\*)</sup> Das alte Sicheni.

Beindes mit Besonnenheit und Nachdruck zu begegnen. Ihm gebührt auch vorzugsweise bas Berdienst, ben Grafen Rahmund von Tripolis mit dem Könige Beit von Lufignan wieder versöhnt, und dadurch der Christenheit einen ihrer wackersten Bertheidiger wiedergegeben zu haben.

Die beiben erbitterten Feinde, welche durch gegenseitige Gesandtschaften zur Versöhnung gestimmt waren, begegneten einander in der Ebene von Dotaim, am Josephsbrunnen bei dem Schlosse Sobald der König des Grafen ansichtig wurde, stieg er von seinem Rosse; Rahmund folgte diesem Beispiele, und beide schritten einander zu Fuße entgegen. Bor den Augen der Erzbischöfe Wilhelm von Thrus und Gottfried von Lidda fiel der Graf vor dem Könige auf die Knie nieder und bat um Vergebung. Beit aber hob ihn auf, und eine herzliche Umarmung besiegelte den neugeschlossenen Bund.

Hierauf begab fich Graf Raymund mit bem Könige nach Jerufalem, um bas h. Krengesholz anzubeten und am Grabe bes Erlofere feinem Fürften und Berrn feierlich ju bulbigen. Saladin war indeffen nicht unthätig gemefen, fondern hatte ein furchtbares Beer gefammelt, bei bem fich allein 80,000 Reiter befanben, und bas er durch glänzende Benteversprechungen noch tampfbegieriger gemacht hatte. Er bedrohte Tiberias, welches bem Grafen Rammund gehörte, und nahm es bann auch mit Sturm ein. Die Gemablin Rahmund's flüchtete, vor Schreden außer fich, mit ben Ihrigen in Die Citabelle. Rahmund felbst aber eilte nach ber Sauptstadt, um den Ronig und die Großen ju befchworen, daß fie fich jest nicht um Tiberias betummerten, vielmehr ben Rampf vermieden und bas mit Mube gefammelte Beer, bie lette hoffnung bes driftlichen Staates, nicht nutlos gegen Salabin's Uebermacht opferten. Das Schicffal ber Stadt Jesu Chrifti liege ibm jett mehr am Bergen, als bie eigene Kamilie.

Ein ungeheures Heer, eines ber größten, welche je im gelobten Lande gegen die Ungläubigen gesochten, sammelte sich im Lager bei Sephoria oder Sephuri. Außer den Truppen des Königs und den von den Hissgeldern, welche Heinrich II. von England zum Sühnsopfer für die Manen des ermordeten Erzbischofs von Canterburd (Thomas Becket) nach Palästina gesendet hatte, gewordenen Rittern und Knechten kamen die Templer und Johanniter mit vielem Bolke aus allen ihren Burgen herbei. Zu diesen gesellten sich die Fürsten Rahnald von Montrohal und Keath, Walther von Cäsarea, und der ungestüme Rahnald von Chatillon, Fürst von Sidon, Belian

von Neapolis u. A. Graf Raymund fam mit seiner ganzen Macht aus der Gegend von Tripolis und Galiläa. Das ganze Heer zählte über 50,000 Streiter. Bon allen Großen des Reichs blieb einzig und allein der unwürdige Patriarch Heraklius aus Furcht vor einem zu frühen Märthrertode weg, und sandte an seiner Statt die Bischöfe von Ptolemais und Lidda als Träger des h. Kreuzes. Lusignan selbst befehligte die muthbegeisterte Christenschaar.

Die Wichtigkeit ber bevorstehenden Entscheidungsschlacht nicht verkennend, berief der König die sämmtlichen Führer und Barone zum Kriegsrath. Allein in dieser Rathsversammlung schien der Argwohn den Borsitz zu führen, und Halsstarrigkeit, Ichsucht und Meinungssliebe zu Rathe zu sitzen. Gegenseitiges Mißtrauen erzeugte entgegenzgesette Stimmen. Rahmund von Tripolis unter Andern, welcher es oftmals ersahren hatte, daß Saladin nur dann überwindbar sei, wenn ihm die Gelegenheit zum Kampse so lange als möglich entzogen würde, rieth wiederholt zur Bermeidung einer Schlacht, und beschwor den König, den Angriff Saladin's zu erwarten. Er unterstützte diesen Rath mit starken Gründen.

Der Großmeister ber Templer aber, bessen stürmischer Sinn burch bas Unglück am Flusse Rischon noch nicht gemildert war, ließ nicht ab vom Widerspruche, sagte laut; "ber Graf stecke noch im Bolss-selle",\*) und ging nach geschlossenem Kriegsrathe noch um Mitternacht zum Könige, bestürmte ihn mit Vorwürfen, baß er bem Verrathe Gehör gegeben, und forderte mit ungestümem Ernste, ihn und seine Brüder zum Kampse gegen die Heinen zu führen, weil die Templer lieber ihre weißen, durch keine seige That besleckten Mäntel ablegen wollten, als an den Ungläubigen die Schmach ungerächt zu lassen, welche ihnen und ber gesammten Christenheit am Bache Kischon widersfahren.

Der König Beit, ein Mann von schwankendem Charakter und ohne festen Willen, gab dieses Mal um so leichter nach, als er allein burch des Tempelmeisters Bereitwilligkeit zur Herausgabe des englischen Schatzes in den Stand gesetzt war, ein so zahlreiches Heer zusammenzubringen. Und doch wäre es besser gewesen, dieses Mal dem Rathe des Grafen von Tripolis zu folgen, wie man bald erkannte, als man Saladin's Uebermacht und deren vortheilhafte Aufstellung

<sup>\*) &</sup>quot;Templi magister ejus (Comitis Raymundi) orationem interrumpens: de pilo, inquit, lupino adhuc supersunt reliquiae." Hugo Plagon II. c. 3. — Radulph. Coggeshal. Chron. terrae sanetae p. 554.

gewahrte. Auf ber anbern Seite mag man es jedoch auch bem Meister ber Templer nicht verarzen, wenn er einem Manne nicht traute, ber schon ein Mal als Berräther gehandelt und mit den Ungläubigen gemeinsame Sache gemacht hatte.

Unverzüglich wurde zum Aufbruch geblasen. Beite Heere stießen in der Gegend von hittin zwischen Sephoria und Tiberias aneinander. Ein hartnäckiges Treffen begann, welches drei Tage hindurch gleich blutig und fast ununterbrochen fortdauerte. Lusignan hatte sich auf Anrathen Rahmund's zwischen lauter Felsen, auf der dürren Höhe eines unwegsamen Berges gelagert, als in einer Gegend, wo er nicht angegriffen werden konnte. Aber der Berräther hatte ihm nicht entbeckt, daß hier kein Wasser zu finden war. Kaum war die Nacht hereingebrochen, so rückten die Heiden das Lager der Christen, versperrten alle Zugänge und steckten das Kraut und Gesträuch, welches das Lager umgab, in Brand, so daß die Hige des Feuers und ein gewaltiger Rauch die allgemeine Noth nicht wenig vermehrten.

Boll ber quälenden Angst, von Durst gepeinigt, brachten die Kreuzestruppen die ganze Nacht unter den Waffen zu, mit Sehnsucht den Tag erwartend. Die aufgehende Sonne zeigte ihnen aber erst das Berzweiflungsvolle ihrer Lage. Auf der einen Seite von den Türken umringt, auf der andern von Felsen eingeschlossen, nirgends ein Ausweg. Selbst der letzte Trost — ein tapferer Kampf — wurde ihnen nicht gewährt; denn Saladin, wohl wissend, daß jeder Augenblick, um welchen er das Treffen verzögerte, ihm den Sieg erleichterte, zog seine Schaaren zurück. Indeß rückten die Christen verzweiflungssvoll aus in geordneten Reihen. Um die dritte Tagesstunde waren sie am Berge von hittin im Angesichte von Tiberias und dem schönen See Genesareth, an dessen reizenden Ufern von dem Heiland so manches Wunder vollbracht war.

Die Tempelritter, welche den Vortrab bei der Armee ausmachten, stürzten sich zuerst in die Sbene hinab, wo die seindlichen Truppen sie mit wüthenden Säbelhieben empfingen. Aber nichts brachte sie zum Weichen. Die Ermahnungen der Priester, die durch die kämpsenden Reihen gingen, namentlich die Gegenwart des wahren Kreuzes Christi erfüllten die Krieger mit einem Muthe, der nicht seines Gleichen hatte. Jeder einzelne kämpste einen dreisachen Kamps: für sich selbst, für den Orden, und für die Sache der Christenheit. Ihre Tapferkeit war ihrem Muthe gleich, denn Verzweisslung lenkte ihren Arm. Nichts vermochte diesem zu widerstehen; die Seene war mit den Körpern der Erschlagenen bedeckt; die Streiter wadeten in Strömen von Blut.

Schon maren bie Borbertruppen bes Sultans jurudgeworfen, und ber Sieg fo gut wie entschieben, ba erscholl ploplich die Rachricht, bas b. Rreug fei ben Ungläubigen in die Bande gefallen. Bett bielt Geber bas Treffen für verloren, ber begeifterte Muth fant. Der ichleuniafte Rudzug mar bie allgemeine Lofung ber Ueberwundenen. Balian von Ibelin, Rahnald von Chatillon, ber Sohn bes Fürften von Antiochien, und die übrigen berittenen Bullanen floben in schimpflicher Saft, und ihre rennenden Streitroffe zertraten die hilflos am Boden liegenden Berwundeten. Auch Graf Rabmund floh mit den Seinigen, und feine Gegner glaubten barin einen Beweis zu finden, bag er als Berrather gehandelt habe. Das Fugvolt, welches auf die Bobe des Berges geflüchtet mar, murbe von ben Beiben theils in ben Abgrund geftoßen, theils niebergemetelt, theils gefangen genommen. Um längften und wackersten hielten sich die Templer und Johanniter. Doch auch fie wurden burch den anhaltenden Kampf und die von den bicht ausammengedrängten Felsenmassen abprallenden Sonnenstrahlen so ermattet. baß Athem und Rrafte bie Streitenben verließen. Gin glübenber Durft raubte bem gangen Beere bie Befinnung. Biele ber ungludlichen Golbaten, welche nun alle Soffnung verloren hatten, marfen fich halb entfeelt auf die Erbe nieber, und flehten jum himmel um die lette Wohlthat - ben Tod. Es ergaben fich ben Beiben ber Rönig Beit von Berufalem, ber alte Markgraf Bonifag von Montferrat, ber Seneschall Joscelin, ber Grogmeifter bes Tempels, ber Connetable Aimerich, Honfrob von Toron und Bischof Gottfried von Libba, bes Rönigs Bruber und Trager bes h. Rreuges, biefes Siegespaniers ber Chriftenheit, bas feitbem niemals wiedergefunden murbe.\*)

Der Großmeifter ber Johanniter, Garnier, hatte fich, als ichon

<sup>\*)</sup> Der englische Annalist Rabulphus Coggeshale versichert zwar S. 557 aus brücklich, daß das h. Kreuz in die Hände der Sarazenen gesallen sei (captum manibus damnatorum). Ebendasselbe erzählt Gaufrop Vinisauf. I. 5. — Hugo Plagon aber berichtet S. 607: "Rachdem man lange nicht gewußt, wo das h. Kreuz hingesommen, sei endlich zur Zeit, als Graf Heinrich von Champagne das Reich Jerusalem verwaltet, zu diesem ein Tempelbruder gekommen und habe eingestanden, daß er es auf dem Schlachtselde von Hittin eigenhändig vergraden habe, als keine Möglichkeit mehr vorhanden gewesen, das h. Marterholz der Gewalt der Heiben zu entziehen. Er habe sich dann erboten, es wieder zu schaffen, wenn tausend Mann ihn auf die Wahlstatt begleiten würden. Alle Rachgrabungen während dreier Rächte — benn bei Tage konnte man es aus Furcht wor den Sarazenen nicht wagen — seien fruchtlos gewesen. — Bergl. hierüber Wilken, Geschichte der Kreuzz., Bb. III. Abth. 2. S. 288. — Bertot, I. S. 269 (der Octavausgabe, Baris 1750).

Alles verloren war, mit Edwenwuth mitten burch bie feinblichen Schaaren burchgeschlagen und erreichte von Bunden bedeckt und sich kaum noch auf dem Pferde haltend, Abkalon, wo er am folgenden Tage an den Folgen gänzlicher Erschöpfung starb.\*)

So wild und grimmig Saladin in der Schlacht war, so sanst und großmüthig benahm er sich nach ersochtenem Siege gegen seine gefangenen Feinde. Er empfing die unglücklichen Ritter nicht mit Hohn und Uebermuth, sondern — wie es einem edlen Krieger geziemt — mit Achtung und Milde. Rur auf den Fürsten Rahnald von Chatillon warf er einen surchtbaren Blick des Grimmes; denn er gedachte seines Racheschwurs wegen des von Chatillon mitten im Waffenstillstande treulos vergossenen Blütes der Muselmänner. Und als der König von Jerusalem, welchem Saladin mit Freundlichkeit einen kühlenden Trank dieten ließ, nachdem er sich erquickt, den Becher dem Fürsten Rahnald reichte, gebot der Sultan seinem Dolmetscher, dem Könige zu sagen: "Du reichst ihm den Trank, nicht ich; denn ich will nichts gemein haben mit diesem Ruchsosen!"

Ru biefem Ausspruche mochte ben Sultan bie uralte löbliche Sitte ber Araber verleitet haben, welche gebietet, baf, weun ein Befangener von feinem Ueberwinder Speife ober Trant empfangen, biefer fich bes Rechtes ihm ju fcaben, ober ibn jum Stlaven ju machen, begibt, ja fogar bie Berpflichtung übernimmt, ihn ale feinen Baftfreund gegen Jebermann zu beschirmen. hierauf ließ Saladin alle Gefangene, Rannald ausgenommen, burch ein Gaftmahl erquiden, und fich alebann zu Letterem wendend, forberte er ihn auf, zur Gubne feiner Berbrechen nunmehr bem Propheten Mohammed bie Ehre gu geben. Als Chatillon aber ftandhaft erklärte, bag er nur im driftlichen Glauben leben und fterben wolle, erhob fich ber Sultan von feinem Site, jog fein Schwert und spaltete im Angesichte Aller eigen. händig mit einem einzigen Diebe dem Fürsten bas Saupt. Dann ließ er die Befangenen abziehen; die Templer und Sospitaliter aber, welche in feine Sante gerathen maren, murben auf feinen Befehl ermurgt. Bei bem Anblicke ber großen Menge erschlagener Christen auf bem

<sup>\*)</sup> Nach Baubouin und einigen andern Schriftftellern hat dieser Großmeister nur zwei Monat regiert und soll in der Schlacht bei Tiberias im J. 1187 gefallen sein. Ihm stimmen Bopsart, Bosio und Marulli bei. Doch soll er in einer Urtunde von König Leit von Jerusalem am 1. Febr. 1191 noch als Großmeister erwähnt werben. S. Boisgelin, Malte anc. et mod. T. II. p. 12. — Cod. del. Sacr. eto.

Schlachtfelbe aber gab er Gott die Spre und bankte mit Thränen in ben Augen und mit emporgehobenen Händen dem himmel für den erhaltenen Sieg. Solch' ein Zwiespalt von Ebelfinn und Graufamsteit lebte in ber Seele dieses großen Regenten!

Das Unglück, welches nach bem blutigen Tage bei hittin über Jerusalem hereinbrach, war unübersehbar. Ohne Truppen, ohne Ansführer, ohne die mindeste Aussicht auf Rettung stand das Reich wie eine Waise da und erwartete in stiller Berzweislung den Augenblick seines Unterganges. Bo sich Saladin immer hinwendete, krönte Sieg seine Laufdahn. Alle christlichen Städte öffneten ihm ihre Thore; die Burgen und Festungen ergaben sich. Schon sührte ihn das Schickal, wie einen Todesengel, umgeben von skrahlendem Ruhme, über Gräber und Elend und eine Saat von glänzenden Trophäen vor Jerusalem, wo er dem letzten entscheidenden Siege entgegensah.

Tob ober Unterwerfung waren jett die schrecklichen Loose, zwischen welchen die Einwohner zu wählen hatten. Der Königin selbst, welche sich hier eingeschlossen, blieb kein besseres Theil. Sie harrte zitternd ver Entscheidung ihres Schicksla. Als aber der stolze Feind auf den Antrag zu Unterhandlungen mit spöttischem Hohne antwortete: ",er sei gekommen, die Stadt mit den Wassen in der Hand zu erobern und den Tod so vieler Tausende edler Muselmänner, welche seit Gottsried von Bouillon durch das Schwert der Christen gefallen seien, nun endelich mit dem Schwerte zu rächen," da erwachte vor diesem übermüttigen Stolze noch einmal der Geist der alten Tapferkeit in den Gemüthern der Gläubigen. Man griff mit dem Muthe der Entsagung zu den Wassen; ein Jeder war sest entschlossen, sich eher unter den Trümmern der heil. Stadt zu begraben, als sich der grausamen Willstür eines barbarischen Feindes zu überlassen.

Die Belagerung wurde vierzehn Tage vom frühen Morgen bis zum Abende mit unermüdeter Beharrlichkeit fortgesetzt. Die Priester, Stistsherren und Monche stritten bewassnet auf der Mauer nicht minder, als die Ritter und Bogenschützen. Die Greise, Weiber und Kinder aber, und überhaupt alle, welche durch Alter und Gebrech-lichkeit unfähig waren zum Kampse, durchzogen in Procession die Straßen von einer Kirche zu der andern und flehten um Segen und Beistand für die tapsern Bertheidiger der Stadt. An der Spitze dieser Muthigen kämpste Balian von Ibelin und machte so häusige Ausfälle, daß den Heiden während des ganzen Tages keine Ruhe vers gönnt war. Schon jubelten die Christen in der bedrängten Stadt,

als sie eines Morgens sahen, daß die Sarazenen ihre Zelte abbrachen; benn sie wähnten, daß Saladin, durch ihren Widerstand ermüdet, die Belagerung aufzuheben genöthigt sei. Aber wie plöglich verwandelte sich ihre Freude in das Schmerzgefühl banger Ahnung, als die türfischen Schaaren in dem Thale Josaphat bis zu der Abtei des Calvarienberges hin sich lagerten, auf derselben Stelle, wo die Wallbrüder der ersten großen Heersahrt vor beinahe hundert Jahren die heilige Stadt bestürmt hatten.

Neue Umguge murben auf ben Mauern gehalten mit Rreugen, Reliquien und Banieren unter inbrunftigem Gebete gu Gott und feiner Alles faftete und fafteiete fich. Onabenmutter. Bornehme Frauen ließen jum Zeichen ihrer Demuth vor bem Allerhöchsten ihre Töchter entfleibet in Wannen, welche vor bem Calvarienberge aufgestellt und mit taltem Baffer gefüllt waren, bis an ben Sals untertauchen, fich und ihnen bie Saare abschneiben und von sich werfen. gebens! Angriff folgte auf Angriff, bis endlich ber Gultan bem Abel, ben ftreitenden Rittern und der Königin freien Abzug geftattete. nun bie lettere, von ber noch übrigen Dannschaft begleitet, in Befellichaft bee Patriarchen und ihre zwei fleinen Pringeffinnen an ber Sand führend, fich feinem Lager naberte, ging er ihr ehrerbietig entgegen und fprach ihr Worte bes Friedens und bes Troftes gu. bie rührente Bitte mehrer angesehenen Frauen aus bem Sofftaate, ibre gefangenen Manner und Bruder auszuliefern, antwortete er mit einer Thrane, gab fogleich Befehl zu ihrer Befreiung und entließ fie mit toftbaren Befchenken. Den Sofpitalitern, bon beren menichenfreundlichen Anftalten er Renntnig genommen, erlaubte er aus freien Studen, fich noch ein ganges Jahr, bis zur völligen Benefung ihrer Rranten, in Berufalem aufzuhalten; benn auch am Feinde achtete er ben erhabenen Muth und bie Menschenliebe. Er mußte, bag nur bas laue Benehmen Ronig Beite und feine eigene Uebermacht fie in feine Reffeln geführt batte.

Die Johanniterritter hatten mittlerweile in bem Zuftande ihrer Bebrängniß, so gut es sich thun ließ, ein Rapitel veranstaltet und waren zur Bahl eines neuen Oberhauptes geschritten. Sie fiel dieses Mal nicht, wie gewöhnlich, auf ben tapfersten und klügsten Ordenszitter, sondern auf einen alten Mann, der sich blos durch den hohen Grad seiner Rechtlichkeit, durch die kluge Einsicht seines Benehmens und jabrelange Ersabrung zu empfehlen schien.

### Ermengard von Aps (Daps).

1187-1192.

Un ben beiligen Stätten, welche neunzig Jahre früher burch bie Tapferfeit Gottfrieds von Bouillon und feiner frommen Rampfgenoffen von der schimpflichen Berrschaft der Muselmanner waren befreit worben, übten nun rohe Borben alle Grauel bes Beidenthums. Rreuze wurden niedergeworfen, alle Zeichen bes Königthums vernichtet, Die driftlichen Gloden zerbrochen, die Kirchen zum Dienste bes 36lams eingerichtet. Die Fahne bes Salbmondes wehte von ber Burg Davide berab, und beidnische Baniere flatterten auf allen Thurmen ber Stadt. Die Fafih's und Radi's nebst audern Brieftern des Bropheten Mohammed weihten ben Tempel Salomonis auf ihre Beije ein und wuschen ihn mit Rosenwasser, welches ber Sultan von Damastus in folder Menge batte bringen laffen, bag fünf Rameele an ben Gefäßen zu ichleppen hatten. Un bem Grabe bes Gefreuzigten, wo bisher nur Auferstehungsgefänge ertonten, und ber einfache Schall driftlicher Lieder an die Leiden bes Welterlofers mahnte, erscholl jest bas larmenbe Gefdrei ber muselmannischen Priefter, und auf Gol= gatha ftieg ihr jubelnder Ruf: "Allah Abkar!"\*) zu ben Luften.

Berusalem wurde am 12. October 1187 von seinen Bertheibigern übergeben, und am 13. October hielt Saladin seinen feierlichen Einzug in die Stadt. Wer vermuthet nicht in dem Ueberwinder, der auf dem christlichen Boben so viele häupter muselmännischen Boltes ver-

<sup>\*)</sup> Diese Schilberung findet sich bei Radulph Coggeschase S. 572. Am ausstührlichsten aber wird die ganze Belagerungsgeschichte, sowie die Einnahme von Jerusalem erzählt von Hugo Plagon S. 615 ff., womit noch Bernard. Thesaurin. c. 163. zu vergleichen ist. Hugo Plagon sagt unter Anderm von der Einweihung bes Tempels durch die Mohammedaner ganz naiv: "Il ot mande à Domas por euë rose assez por le Temple laver ains qu'il voisit entrer. Si com l'endit, il en i ot quatre chamiex ou cinq tous chargies, p. 261. Wilken, Gesch. d. Kreuzz. Bb. III. Abth. 2 S. 299 ff.

Der von mir erwähnte Tempel Salomonis ist nicht bas von ben Römern unter Kaiser Bespasian und Titus zersiörte Prachtgebände, welches viele Schriftssteller als von den Christen neu aufgebaut ansühren, sondern er wurde im Jahre 636 von dem Rhasiphen Omar erbaut und zu der Hauptmoschee von Jerusalem erhoben. Erst nach der Eroberung eines Gottfried von Bouisson wurde dieselbe zu einer christlichen Kirche umgestaltet, deren Benennung "Tempel Salomonis" daher kam, weil sie auf den Trilmmern jenes Bunderbaues erbaut worden ist. Die Mohammedaner nannten diese Moschee "Alaxa." — Vergl. Vertot, Hist. des chev. hosp. Tom. I. p. 283.

loren batte, gangliche Demuthigung feiner Feinde? Doch nein! Dergroßartige Sultan, beffen Gefühle für Menschlichkeit nicht erstorben waren, ließ bem ichwachen Konige Beit von Lufignan Mitleiben, ben tapfern Orbensrittern aber, welche fich bis auf bas Neugerste vertheibigt batten, Freundschaft und Gerechtigfeit wiberfahren. Bruber Malek-al-Abel, ber bem Sultan wie an Tapferkeit, fo auch an Grofmuth gleich fein wollte, erbat fich von Saladin taufend driftliche Gefangene, und als fie ihm waren bewilligt worben, gab er fie fogleich frei ohne Löfegeld. Diefem Beifpiele von Evelmuth folgten bie Emire Malet - al = Modaffer und Schehabedbin, welche benjenigen Gefangenen, die aus ihren Statthalterschaften Ebeffa und Bira geburtig waren, die Freiheit schenkten. Salabin felbit, ale er bies erfuhr, rief voll Freute aus: "Weil benn mein geliebter Bruber Dalet - al = Adel und die Emire Milbthätigteit, bas erfte Bebot bes Rorans, geubt haben, fo will auch ich folche üben!" hierauf ließ er beim Sonnenaufgang bes folgenden Tages die Bforte bes h. Bazarus im füdlichen Theile ber Stadtmauer öffnen und alle arme Chriften, welche nach ftrenger Untersuchung feine Roftbarfeiten zur Lostaufung bei fich trugen, frei abziehen bis zum Abende.

Solche Züge bes Sebelsinnes und ber Feindesgroßmuth verdienen, sowie sie in den Jahrbüchern der Geschichte glänzen, in der Bruft eines jeden Menschen ausbewahrt und gepflegt zu werden als ein theures Bermächtniß oder vielmehr als ein geistiger Borschuß, den große Männer ihrer schwächeren Nachkommenschaft geleistet, und deren Schuldschein durch ähnliche große Thaten zu tilgen, ein Jeder nach Kräften betacht sein soll. Um so höher aber ist Scladins Seelmuth zu schäten, als die Christen bei der Eroberung Jerusalems im Jahre 1099 in ganz entgegengesetter Weise gehandelt hatten.

König Beit begab sich nach Tiberias zu dem Grafen Rahmund von Tripolis. Dieser treulose Berräther aber hielt ihn gefangen und verlangte nun von Saladin die Krone von Jerusalem zur Belohnung für treugeleistete Dienste. Doch dieser antwortete auf ein solches Anssinnen mit beißendem Spotte; deun längst schon hatte er den niedrigen Menschen, dessen Brunde seinenschaften er trefslich zu benutzen verstanden, aus dem Grunde seines Herzens verachtet. Ein verzweissungsvoller Tod unter den Martern des hestigsten Wahnsinns über die Nichterfüllung von Saladin's gegebenem Worte, und die Zerstrümmerung seiner Pläne machte dem Leben des ehrgeizigen Kahmund's ein Ende. Als man vor der Beerdigung seinen Leichnam auskleidete,

warb man mit Erstannen und Abschen gewahr, bag er ein geheimer Anhänger bes Islams war.

Die Königin Sibhlia flüchtete unmittelbar nach ber Uebergabe ber Stadt nach Astalon; bie übrigen Ginwohner zerftreuten fich nach allen Richtungen bin in die benachbarten Gegenden von Europa und Afien. Um biefe Zeit follen auch die Schwestern bes h. Johannes, bie Dames de St. Jean, beren Sauptflicht Rranfenpflege und Gebet für ben Johanniterorden war, fich vom Getunmel ber Baffen zu entfernen, nach Italien und Spanien geflüchtet fein, wo fie befonbers in Aragonien mit zuvorkommenber Liebe aufgenommen und mit reichen Schenkungen begabt worben find. Die bortige Ronigin Sancha, Tochter bes Rönigs Alphons von Caftilien und Gemablin bes zweiten Alphons von Aragonien, mit bem Beinamen bes Renfchen, ftiftete ein Alofter biefer Schweftern zu Sixena, einem Fleden zwischen Saragoffa und Leriba, welcher von der Grofpriorin Caftellana b'Empofta aus ber aragonischen Zunge abhängig mar.\*) In Diefem Rlofter gedachte fie felbft in ftiller Ginfamteit unter geiftlichen Betrachtungen die letten Tage ihres Lebens zuzubringen.

Der bebrängten Christenheit im Oriente blieb nun kein anderes Mittel mehr übrig, als einen Gesandten an die abendländischen Fürsten abzusenden, um diese zu einem neuen Kreuzzuge zu bewegen. Dies schien die einzige Hoffnung, an welcher sich der sinkende Muth noch mühsam aufrecht erhielt. Wilhelm, Erzbischof von Thrus, der Berfasser einer trefflichen Geschichte von Palästina, ward abgesendet. Ganz Europa gerieth über seine Schilderung von dem unglückseigen Zustande der orientalischen Brüder in Angst und Bestürzung. Eles

<sup>\*)</sup> Die Aleibung ber Johanniteriunen ober Schwestern vom Hospital bes h. Johannes bestand aus einem scharlachrothen Kleibe, über welchem ein Mantel von schwarzem Tuche, mit einer Kaputze zur Kopsbebedung, getragen wurde. Auf ber Stelle des Herzens war ein weißer achteckiger Stern. Eigenthümlich ift, daß sie bei der Einkleidungseeremonie, während sie ihr prächtiges Weltkleid von sich warsen, den Salomonischen Spruch: "Alles ist eitel" in lateinischer Sprache ausriesen: Vanitas! vanitas vanitatum et omnia vanitas! Ihre Verrichtung bestand hauptsächlich darin, daß sie um Mitternacht ihr Lager verließen, sich in der Kirche auf das Chor begaden und die ganze Nacht hindurch ununterbrochen für die Erhaltung bes Johanniterordens in Palästina und für die Befreiung der Stadt Gottes beteten. Die Schwestern von Sizena trugen, wenn sie zur Kirche gingen, ein weißleinenes Chorhemde mit engen Aermeln und während des Gottesbienstes zum Andenken an ihre erhabene Stifterin einen Scepter von Silber. Sie gehorchten übrigens, wie die Ritter bieses Ordens, der Regel des h. Augustin. S. Vertot I. Liv. 2. p. 301. — Im Bullar. Rom. die Bulle v. J. 1195. Boisgesin, Bb. II.

mens VIII., ber eben jett auf ben papftlichen Stuhl erhoben worben, sub feinerseis durch ben Cardinal Helnrich, Bischof von Albano, zu einem Kreuzzuge gegen die Sarazenen ein. Raum war die Runde davon erschollen, so wachte die Entschlossenheit der Fürsten und der Fanatismus der Bölker in seiner alten Größe wieder auf. Alles griff zu den Waffen. Frankreichs und Englands Könige, Philipp II. und Heinrich II., durch hartnäckigen Zwist lange von einander gekreunt, hielten zuerst Berathungen in ihren Ländern und legten den Untersthanen, die sich nicht entschließen konnten, das Kreuz zu nehmen, zur Bestreitung der Kosten den sogenannten Saladins Zehnten auf, d. i. die Entrichtung des zehnten Theiles von ihren Gütern.

Noch waren die Ariegsrüftungen nicht beenbigt, als Heinrich von England ftarb, und sein Sohn, Richard I. (Löwenherz) ben Thron bestieg. Kaum fühlte dieser friegerische Aar seine Schwingen frei und ungebunden, so schickte er auch schon voll Thatenlust ein bedeutendes Heer, mit Mundvorrath und Kriegsbedarf genügend versehen, auf einer Flotte nach dem h. Lande. Bon einer gleichen Begierbe, das Grab des Erlösers aus den Händen der Ungläubigen zu befreien, entstammt, nahm auch der beutsche Kaiser Friedrich I. Barbarossa das Kreuz, und zog mit seinem Sohne und Nachfolger zu Ostern des Jahres 189 mit einer mächtigen Armee nach Asien.

Unterbessen hatte Lusignan, ber König ohne Land, nach seiner Bestreiung aus der Gefangenschaft die schwachen Trümmer seiner Macht noch einmal zusammengerafft und mit Hülfe seines Bruders Gottsried aus den zerstreuten Ankömmlingen des Abendlandes einen kleinen Heershausen gesammelt. Die Johanniter und Tempelherren eilten ihm, ihrem akten Bünduss getreu, zu Hilfe, selbst der junge Prinz Konrad, Sohn des Marquis von Montferrat, der sich zum Herrn von Thrus aufgeworfen hatte, ein in jeder Beziehung großartiger Charakter, rückte mit einem Fähnlein verwegener Reisigen gen Ptolemais. Doch der Kampf blieb trotz aller Anstrengung der Christen ungleich. Krankheit und wüthende Ausfälle rieben ganze Haufen ihrer tapfersten Streiter auf. Ein Hauptgrund des allgemeinen Unglücks war der innere Zwiesspalt, welcher die Heerssührer entzweite, und dessen Leranlassung ein — eingebildetes Königreich war.

Lusignan's Gattin, Sibhlla, war gestorben, und durch ihren Tod die Krone von Jerusalem wieder erledigt. Die einzige noch lebende Schwester der Prinzessin, Isabella, war an den Grasen Honfroh von Thoron III. verheirathet. Der ehrgeizige Konrad wußte durch Anmuth und Ueberredung die junge Fürstin so für sich zu gewinnen, daß

sie sich von ihrem Gatten scheiden ließ und dem Gebieter von Thrus Hand und Krone darbot. Lusignan behauptete feine alten Ansprücke auf das Reich, Housroh sein Recht auf die Hand Isabellens. Der Ausbruch eines Bürgerkriegs wurde einzig und allein durch die baldige Ankunft der beiden Könige von England und Frankreich, deren Entsscheidung der Streit sollte überlassen sein, verhindert.

Mittlerweile war Philipp August, König von Frankreich, vor Btolemais angelangt (13. April 1191).

Richard Löwenherz aber langte, nachdem feine Flotte bei völliger Windstille langere Zeit im Angefichte bes rauchenben Metna amischen ben Ruften von Calabrien und Sicilien gurudgehalten worben, über Creta im Safen zu Limafol auf Chpern an, marb aber febr balb wegen ber Barte bes Raifers Ifaat Romnenus, Beberrichers ber Infel, gegen die englischen geftranbeten Schiffe, besonbere gegen feine icone Braut, Bringessin Berengaria von Sicilien, und gegen seine Schwefter Johanna, die verwittwete Konigin von Sicilien, mit diefem in Rrieg Der Raifer Isaak von Chpern stammte aus ber Familie ber Komnenen und war ber Sohn bes in ber Thronfolge guruckgefetten Sebaftofrator's, ber nach bem Willen feines Baters, bes griechischen Raifere Johannes Romnenus, ju Gunften feines jungern Bruders Manuel ber Krone von Byjang entfagen mußte. Es gelang ihm nach einer langwierigen Gefangenschaft bei ben Armeniern, theils burch Betrug, theils burch offene Gewalt, fich ber Berrschaft über Chpern zu bemächtigen.

In der ersten Schlacht, welche die Engländer gegen die Chprioten lieferten, stach der löwenherzige Richard mit einer Lanze den Kaiser vom Rosse, und als dieser auf einem andern Renner sich in das Gebirge geslüchtet hatte, so eroberte er mit eigener Hand das kostbare, mit Gold durchwirkte Hauptpanier, indem er den Träger desselben niederrannte. Ein völliger Sieg frönte seine kühne That. Nun ließ Richard durch die Stimme des Herolds den Frieden verkündigen, und schon am andern Tage huldigten, der alten Knechtschaft müde, viele der angesehensten Chprier dem neuen Könige und leisteten ihm den Eid der Treue. So ward Richard in sunszehn Tagen Herr der Insel Chpern mit den sesten Städen Limasol, Famagusta, Nicosia, Busserentum und vielen Burgen, einer Insel, deren reiche Erzeugnisse mit Leichtigkeit nach dem gelobten Lande ihm zugeführt werden konnten und badurch den Unternehmungen seines Heeres gegen die Sarazenen zu großer Besörderung dienten.

Während ber Zeit langte Friedrich mit dem Kriegsheere feines

Batere, Raifer Friedriche I. (Rothbart) in Palaftina an. Gine ploteliche Ertaltung bei einem Babe in bem Fluffe Chonus in Cicilien batte biefem großen herricher ben Tob jugezogen. Die Armee, an beren Spite fein Sohn bor ben Mauern bon Btolemais ericbien, mar burd bie Befdwerben ber Reife, burch Rampfe, Rieberlagen und anftedende Rrantheiten nicht nur ihrer beften Unführer beraubt, fonbern auch über bie Salfte zusammengeschmolzen. Die Belagerung ging baber nur langfam von ftatten, und obwohl bie Chriften mit Belbenmuth ihren Boften behaupteten, fo waren boch ihre Rrafte einerseits au febr ericopft, andrerfeits bie Dacht bes Feindes ju groß und bie Angahl feiner Streiter zu überlegen, ale bag fich ben Glaubigen eine freudige Soffnung hatte eröffnen tonnen. Rur die beiben Orben ber Johanniter und Templer ermunterten burd ihr Beifbiel bie gaghaften Gemuther, ichlugen jeden ber ungabligen Ausfälle bes Reindes berghaft jurud, verfolgten nicht felten feinen fliebenben Saufen bis vor Die Thore ber belagerten Stadt, und ftellten fo burch Muth und Entichloffenheit bas Gleichgewicht mit bem gehnmal ftarteren Reinbe ber. Doch hatten ununterbrochene Gefechte und gefährliche, lang anhaltenbe Rrantheiten fich wie jum Untergange biefer letten Stuten ber Chriftenbeit verschworen. Done die febulich erwartete Ericheinung ber Frangofen und Englander mare ihre Rieberlage unvermeiblich gewefen.

Endlich erschien Ronig Richard im Lager bes Rreugheeres. Seine Gegenwart und ber neue Zuwachs von Streitenben gab ber Sache ploblich eine andere Wendung. Der Geift ber Tapferkeit, welcher von bem foniglichen Anführer ausging, belebte bie ganze Armee. Jebweber eiferte ihm nach, und ber gemeinfte Mann fand fich geehrt und geftartt zugleich burch bie Rabe bes Belben. Reiner, und mar er noch fo tapfer und unerschroden, that es ibm im Rampfe zubor. Bei Baffenfpielen und Turnieren hielt fich nicht leicht ein anderer Ritter gegen feine Lange in bem Sattel fest. Allen an Starte bes Rorpers überlegen, führte er mit fraftigem Arme bas Schwert, und jeber Sieb und jeber Stoß vernichtete. Aber obwohl es ihm nicht an Erfahrung im Rriege gebrach, wenn er auch immer im Gefechte ber Erfte und beim Rudzuge ber Lette mar, fo fann man ibn bennoch nichts weniger als einen ausgezeichneten Felbberrn nennen, noch ihn in biefer Sinfict mit bem umfichtigen Salabin vergleichen. Zuweilen thatig bis jum Uebermaß, ermubete er nicht felten im Mugenblide ber Enticheibung. In fcwierigen Berhältniffen, welche nicht burch Ungeftum überwältigt werben fonnten, bemahrte fich weber feine Rraft noch feine Rlugbeit. und fein Bille war mehr ftarr und eigenfinnig, und fest und beständig. Die Tapferkeit bes lowenherzigen Richard war nicht immer bie Tapferkeit eines frommen, für Gott kampsenben Helben, welcher auch im mörberischen Rampse und in erbitterter Feindseligkeit die Menscheit ehrt; benn nicht selten besteckte er ben Ruhm seiner Thaten burch Grausomkeit und Blutdurst.

Obgleich als Sanger zärtlicher Liebe und sehnsuchtsvoller Behmuth von der Mit- und Nachwelt geseiert, verleugnete er in seinem Betragen jede Spur sanster Empfindung. In gemeinschaftlicher Berathung vermochte er weder durch Beredsamkeit noch durch die überzeugende Klarheit seiner Einsichten die Meinungen zu lenken, sondern er scheuchte entweder durch seinen wildausbrausenden Jähzorn und seine ungestüme hite den Widerspruch zurück, oder erlangte dem Scheine nach die Beistimmung zu seinen Anträgen durch verschwenderische Beschwlung derer, welche ihren Widerspruch unterdrücken. Die natürliche Folge dieses Betragens war, daß je weniger offener Widerspruch gegen seine Pläne und Einfälle räthlich war, um so mehr die heimsliche Entgegenwirtung ausgeregt wurde. Auf diese Weise gründete sich das Ansehen, welches sich König Richard bei Untergebenen erward, mehr auf Furcht, als auf Achtung und Bertrauen. Bei Gleichgestellten erweckte dies Betragen Neid und Feinbschaft.

So beurtheilt die Geschichte, die über Tugend und Laster, über Großthaten und kleinliche Ansichten mit gleicher Unparteiligkeit zu Gericht sitz, einen ber einflugreichsten und besprochensten, aber nicht immer richtig aufgefaßten Charakter bes Mittelalters.

Richard gegenüber stand Philipp August, König von Frankreich, ihm an Rang, weil er ein größeres Land beherrschte, überlegen, aber an Ruhm ihm nachstehend. Dieser sah nun mit scheelen Augen Alles nach dem Lager des Königs von England sich hindrängen, wo die Miethtruppen von der freigebigen Hand ihres Gebieters mehr Sold und Freiheiten erhielten, als im französischen Heere. Zum Uebermaße des Unglücks, welches aus der Spannung zwischen den beiden Heersührern hervorging, wurde jeht auch die alte Zwietracht zwischen Beit von Lusignan und Konrad wieder rege und rief selbst die verjährte Eisersucht zwischen den Franzosen und Engländern ins Leben. Kaum erklärte sich der König von Frankreich für den Markgrasen Konrad, so ergriff der König von England die Partei des Königs Beit, welcher aus der damals zu England gehörigen Grafschaft Poiton herstammte.

Diesem gefährlichen Beispiele folgten Unterfelbherren und Solbaten, Fürsten und Knechte; und ba auch bie Johanniter und Templer

in ununterbrochener Entzweiung mit einander lebten, fo mar es ngtürlich, bag bie Letteren auf bie Seite Englande übertraten. fobalb fich die ersteren für die Sache Philipp August's erklärten. Diefe Spannung amifchen ben Ronigen von Frankreich und England, indem fie, wie es nicht anders geschehen konnte, auch ber Beiftlichkeit und ben übrigen Bilgern mehr ober weniger fich mittheilte und im gangen driftlichen Lager eine allgemeine gegenseitige Gifersucht erweckte, batte inbeffen auch einen Betteifer zur Folge, welcher bie Anftrengungen ... in ber Belagerung faft bis jum Unglaublichen fteigerte. fcine erhob fich nach ber anbern gegen bie Befatung ber Stabt, und Burfgerufte aller Art, sowie Sturmbacher von bichtgeflochtenen Baumzweigen wurden in großer Bahl aufgeftellt. Der Bergog von Burgund, die Tempelherren und Ritter des Sofpitale errichteten eine fo gewaltige Betraria (Burfmaschine), welche man bie Strafe Gottes nannte, und bei ber ein Bresbyter burch begeisterte Rebe bie Golbaten gur Arbeit ermunterte, bag bie Birfung ber feindlichen Balifte, welche ben Namen "folimme Bafe" führte, bagegen gar nicht in Betracht tommen fonnte.

Der innere Zustand ber belagerten Stadt wurde mit jedem Tage bebrängter, weil die große Zahl der driftlichen Schiffe, welche an der Küste von Ptolemais treuzten, das Meer beherrschte und den Berkehr mit den Höfen, aus welchen die Stadt früher mit ihren Bedürfnissen war versorgt worden, und selbst jede heimliche Zusuhr hinderte. Auch sehlte es an süßem Wasser, nachdem die Christen den Fluß, welcher die Stadt mit solchem versorgte, abgegraben hatten.

An dem entscheidensten Tage (11. Julius 1191) erlangte der Ritter Alberich Clemens, des Königs von Frankreich Marschall, welcher mit dem Gelübde, entweder in die Stadt zu dringen oder diesen Tag nicht zu überleben, in den Kampf gegangen war, nicht nur die Palme des Märthrthums, sondern es erwarb sich auch Gottfried von Lusignan, welchem an diesem Tage bei dem allgemeinen Sturme der Schutz des Lagers übertragen war, durch seine tapfere Vertheidigung desselben unsterblichen Ruhm, denn mehr als zehn Türken, welche schon das Bollwerk erstiegen hatten, erschlug er mit seiner Streitart; viele andere nahm er gefangen und suhr fort die Steine, welche ihm seine Solvaten zutrugen, beharrlich gegen den Feind zu schleubern, obwohl rings umher das griechische Feuer wüthete und ein Regen von Pfeilen ihn umschwirrte. Sowohl Christ als Sarazen pries ihn als einen Helben, welcher den Paladinen Karls des Großen, Roland und Ogier dem Dänen, gleichgestellt zu werden verdiente.

Der Geist ber Entschlossenheit erwachte mit neuem Feuer in ber christlichen Armee. Jeber Angriff verdoppelte ben Muth ber Christen; jeber Kämpfer vergaß in dem entscheidenden Momente den alten Haß und Reid des Nebenmannes und stritt — nun das höchste Ziel — die Rettung der Christenheit vor Augen, mit der Kraft und Kühnheit der Berzweiflung. Jeder Angriff brachte neue Bortheile; das Glück der Ungläubigen aber sank mit jeder Stunde und beschleunigte ben Sieg der Christen.

Endlich, am 43. Juli 1191 erfolgte der allgemeine Sturm. Ansgriff folgte auf Angriff, Bresche auf Bresche wurde gelegt, bis die Unsgläubigen, die Unmöglichkeit eines längern Widerstandes einsehend, um Capitulation baten, die ihnen auch gewährt wurde. So kam also durch einen günstigen Bergleich die wichtige Stadt, in welcher die Waffensvorräthe von Aegypten, Sprien, Damaskus und Aleppo, sowie die Schätze des saladinischen Reichs ausbewahrt wurden, in den Besitz der Areuzsahrer, und von den Thürmen der großen Moschee wehten noch desselben Tages die Paniere der Könige Richard und Philipp herab.

Bon jest an ward diese Festung der immerwährende Waffenplat der Wallbrüder. Man schritt unverzüglich nach dem Einzuge in die Stadt zu der Theisung der Beute. Die Ritter Drogo von Merson und Hugo von Gornah wurden, der erstere vom Könige von Frankreich, der zweite vom Könige von England, jeder mit hundert der tapfersten Gefährten zu diesem Geschäft hevollmächtigt. Philipp erhielt das Haus der Templer, und Richard die Burg. Hierauf räumte man den sämmtlichen Truppen, welche ihren Besitz fernerhin zu behaupten im Stande waren, verschiedene Quartiere ein, schloß jedoch die Pilger der andern Bölker aus, welche es schmerzlich empfanden, daß die beiden Könige nur Franzosen und Engländern den Eingang in die Stadt erlaubten, deren Eroberung das mit der Ausopferung von fast 200,000 tapfern Kriegern in zwei mühevollen Iahren vollbrachte Werk der ganzen abendländischen Christenheit war.

Die Johanniter aber, welche seit ber Einnahme von Jerusalem ihren Hauptsitz in ber phönikischen Bergfeste Margat gehabt hatten, erhielten zur Belohnung ihrer treugeleisteten Dienste die Erlaubniß, sich von nun an in Ptolemais niederzulassen. Hier war es, wo ein Jahr später der Großmeister Ermengard von Aps seine ruhmvolle Lausbahn beschloß, und

# Gottfried von Duisson,

ober Gottfried von Donion, Gossedo di Donion, ein alter französischer Ritter, an seiner Stelle mit dem Mantel des Meisterthums bekleidet wurde. Dieser schlane Ritter, der seinem Orden mehr durch Gewandtheit und kluges Benehmen, als durch Tapferkeit und sesten Willen den althergebrachten Ruf zu erhalten wußte, verstand es tresslich, durch mannigsaches Einmischen in die Liebeshändel und Streitigkeiten der christlichen Fürsten, auch sein persönliches Ansehen zu erhöhen. Seine ihm anvertraute Schaar fand wenig Gelegenheit, ihren Muth an den Tag zu legen. Ein allgemeiner Waffenstillstand war die Folge des so theuer errungenen Sieges von St. Jean d'Acre. Die Kreuzsahrer, deren Armee größtentheils aus Freiwilligen bestand, besonders aber die Pisaner, Genueser und Benetianer, welche das Unternehmen mit Schiffen und Geld unterstützt hatten, sich aber bei der Theilung der Beute übergangen sahen, sehnten sich nach ihrem Baterlande zurück und eilten nach einer kurzen Erholung unter Segel.

Frankreichs König selbst, durch das immer steigende Ansehen eines Richard Löwenherz entmuthiget, konnte nicht mehr länger Zeuge jener allgemeinen Bewunderung sein und folgte dem von den Italienern gegebenen Beispiele um so mehr, als seine Gesundheit schon seit läugerer Zeit, wie viele behaupten, durch heimlich beigebrachtes Gift, bedeutend gelitten hatte. Nachdem er vor seiner Abreise das französische Heer dem Herzog von Burgund übergeben hatte, berannte der unermüdliche Richard die sesten Burgen Askalon und Joppe, und entris dieselben nebst ihrem Gediete den Händen der Ungläubigen. Rach vergeblichen Unterhandlungen zwischen den von Saladin abgesendeten Emiren und dem Könige von England, unter denen sich selbst der Bruder des Sultans, Malet-al-Abel, um den Frieden bemüht hatte, wassenen sich beibe Here zu einem entscheidenden Kampse, 300,000 Muselmänner gegen 100,000 Kreuzsahrer.

König Richard theilte die Seinigen in zwölf Schaaren, aus welchen er fünf verschiedene Treffen bildete. Das erste führten die Templer, das zweite die Ritter aus Bretagne und Anjou; im britten gebot der König Beit mit der Ritterschaft aus Poitou; in dem vierten beschirmten Rormänner und Engländer den königlichen Fahnenwagen; und das fünste Treffen mit der auserlesensten und tapfersten Rittersschaft stand unter der Führung der Hospitaliter. Richard selbst, auf

feinem arabifchen Streithengft, war balb vorn, balb binten, ftets in einem Rreife um bas Beer fich bewegent, wo ihm zur Aufrechthaltung ber Orbnung feine Gegenwart am nothigften fcbien. In ber Frube bes Morgens fette fich bas driftliche Beer in Bewegung, in fo bicht gefchloffenen Schaaren, bag fein Apfel zur Erbe fallen tonnte, ohne einen Mann ober ein Rog zu berühren. Um mit ungefcwachten Rraften bem Feinbe bie Stirn ju bieten, hatte ber Ronig ben Befehl ertheilt, bag Riemand wiber die Turken ftreiten follte, bevor in ber Mitte und auf ben beiben Flügeln burch Trompetenschall bas Zeichen gur Schlacht gegeben wurde. Raum aber hatte fich bas Borbertreffen unter ben Templern ben Garten ber Stadt Arfuf genähert, als bas wilbe Feldgeschrei ber Türken: "Allah ill Allah" (es ift kein anderer Gott ale Gott!) und "Allah Afbar", b. i. "Gott ift groß!" ertonte, und ihre heerpaufen, borner und Trompeten erklangen. In ber Ausbehnung von mehr als zwei Raften erblicte man nichts als flatterube türkische Standarten von den bunteften Farben und Bergierungen.

Am meisten litt ber Zug ber Hospitaliter, beren Schlachtrosse burch Armbrustschützen aus bem Hinterhalte getöbtet wurden, so daß vielen Rittern nichts übrig blieb, als sich unter das Fußvolk zu mischen und sich mit dem Streitkolben und Schwerte gleich den Lanzenknechten zu wehren. Trot dieser mislichen Lage vermied der starrsfinnige Richard eine Hauptschlacht. Die Brüder vom Hospitale erhielten auf den Bericht von ihrem erlittenen Berluste und ihre Bitte um Ausbedung des Besehls, die Antwort: "der König gebiete, sie möchten ausharren und rückwärts sich vertheidigend in geschlossenen Reihen ihren Marsch fortsetzen."

Als nun die Sarazenen sahen, daß die Christen absichtlich ben Kampf mieden, hielten sie dies für Furcht, sprengten auf ihren schnellen Rossen ganz nahe heran und schlugen die Bilger mit Keulen und Morgensternen. Nicht länger im Stande, diesen Schimpf, Schläge und Wunden von den Heiden zu empfangen, ohne wieder zu schlägen und zu verwunden, zu erdulden, rief der Hospitaliter Werner von Stapes voll Verzweiflung aus: "O heiliger Georg, verlässest du also deine treue Ritterschaft und giebst uns der Schmach preis, von den Ungläubigen wie das Bieh geschlachtet zu werden, ohne uns wehren zu dürfen!" Nun ritt der Großmeister Gottfried von Duisson selbst zu dem Könige, um ihm Borstellungen zu machen; doch auch er erhielt zur Antwort: "Guter Weister, man muß sich sägen, und Niesmand kann überall sein!"

Mber bie Ungebulb ber Ritter ertrug nicht langer ben Aufschub.

Der Marschall bes Hospitals und ber Ritter Balbuin von Karno rannten mit dem Schlachtruf: "Heiliger Georg hilf!" mit gezücktem Schwerte wirer die Heiben. Da wenden alle Johanniter ihre Rosse und stürmen mit eingelegten Lanzen gegen die türkischen Schaaren; ihnen folgen Graf Heinrich von Champagne mit seiner auserlesenen Ritterschaft, und darunter die Krone derselben, der tapfere Jakob von Avesnes mit seinen Heergesellen, der Graf Robert von Oreux, bessen Bruder, der Bischof von Beauvais, die sämmtliche Mannschaft des Hintertreffens. Nicht lange hernach brachen auch die Ritter aus Poitou, Bretagne und Anjou mit verhängtem Zügel aus dem sie umzebenden Fußvolke hervor, warfen die Feinde, welche von ihren Rossen gestiegen waren, um ihre Pfeile mit größerer Sicherheit zu richten, über den Hausen und begannen mit gewaltigem Geschrei eine mörberische Schlacht.

Nun fäumte auch König Richard nicht länger. Bon Buth über biesen Ungehorsam einem gereizten Tiger gleich, flog er auf seinem Renner herbei; ben Hospitalitern voran warf er mit seiner Lanze mehre türkische Anführer aus ben Sätteln, ergriff sein Schwert und hieb, sich ins dichteste Gewühl werfend, wie ein Rasender um sich her. Unter diesem gewaltigen Rampse erhob sich ein so dichter Staub, daß die Christen einander nicht mehr erkannten, und mancher Ritter in der wilden Rampslust seinen eigenen Freund und Mitbruder verwundete.

Obgleich Saladin, ben Geschossen ber Christen Trot bietend, die Schaaren seiner Krieger stets durchritten und überall, wo die Gesahr am höchsten, sich gezeigt hatte, konnte er die Ordnung nicht länger erhalten; ein unnennbares Schrecken ergriff die Seinigen, Alles löste sich in wilde Flucht auf. Einige bestiegen Bäume, in deren Laube sie vergeblich den Pfeilen der verfolgenden Pilger zu entrinnen hofften; manche slohen in das Gebirge, und andere an die Küste des Meeres, wo sie sich von der Höhe des Ufers herab in die Fluthen stürzten. Die Ungläubigen verloren 8000 Mann ihrer besten Truppen, die Christen nur tausend. Der Sultan selbst behielt nur wenig getreue Mamelucken zu seinem Schutze bei sich.

Um ber Buth ber verfolgenben Sieger Einhalt zu thun, ließ Salabin alle Städte, welche noch unter seiner Botmäßigkeit standen ober auf dem Wege, ben er zum Rückzug nahm, lagen, von Grund aus zerstören. So sank die Stadt Joppe in den Staub. Nur in Bezug auf Askalon, welche Stadt wegen der Schönheit und Pracht ihrer Gebäude, ber Festigkeit ihrer Mauern und der sie beschützenden Thürme "die Braut von Sprien" genannt wurde, trug er Bedenken,

bem Rathe seiner Freunde Omab und Saniah zu folgen, und sprach unter anderm zu Behaeddin die merkwürdigen Worte, welche die tiese Bewegung seines edlen Gemüthes ausbrücken: "Bei Allah, lieber wollte ich meine Söhne verlieren, als einen Stein dieser Stadt zerstören; doch was Gott will und die Wohlfahrt der Gläubigen erfordert, möge geschehen." Nach eifrigem Gebete um erleuchtete Einsicht gab er Besehl zur Räumung und gänzlichen Zerstörung Askalous.

Richard Löwenherz schickte sich schon an, burch eine neue Belagerung der Stadt Jerusalem surchtbare Rache an Saladin zu nehmen. Allgemeiner Jubel erscholl von Mund zu Mund, als die Kunde von diesem Entschlusse dem Lager bekannt wurde. Alles stimmte für den schleunigsten Ausbruch, nur die Templer und Johanniter waren dazgegen und riethen vielmehr zum Wiederausbau von Joppe und Askalon, weil sie zu befürchten vorgaben, daß mit der Eroberung der heiligen Stadt der Muth der Gläubigen sinken, und der Enthuasiasmus für die Wiederbegründung eines neuen christlichen Reiches aushören würde. Noch war der König von England unschlüssig, als er die Rachricht von dem Tode des Markgrafen Konrad erhielt, welcher am 28. April unter den Dolchen zweier Assanch erket, welcher am Islam zum Christenthum bekehrt und als Mönche verkappt hatten, zu Thrus gefallen war.

An feine Stelle wurde ber Graf Beinrich von Champagne jum Fürsten von Thrus ermählt, und ihm die Wittme des Markgrafen gur Bemablin angetragen. Die Abgeordneten bes Grafen Beinrich trafen ben Ronig Richard, von beffen Genehmigung er bie Unnahme bes neuen Fürstenthums, sowie ben Titel eines Ronigs von Jerusalem abhangen laffen wollte, in ber Gegend von Rambach, wo er auf herumstreifende Sarazenen Jago machte. Diesem foll Richard, von ber unerwarteten Nachricht überrascht, nach einigem Nachbenten zur Antwort gegeben haben: "Da ber Markgraf burch Gottes Fügung bas Beitliche gefegnet bat, fo frommt fein übermäßiger Schmerz ben Lebenden, und meder Wehtlagen noch Betrübnig bringt Ruten dem Todten. 3ch billige bie Bahl bes Grafen Beinrich jum Ronige von Berufalem und überlaffe ihm gern Ptolemais mit allem Bubehör, sowie auch Thrus und Joppe und Alles, was fünftig noch erobert Doch rathe ich nicht zur Bermählung meines Reffen werden mag. mit Elisabeth, welche mit bem Grafen im Chebruch gelebt bat."

Bald darauf fand König Richard durch seine schwankende Gefundheit und durch die drückende Uneinigkeit in seinem Heere sich bewogen, einen Waffenstillstand von drei Jahren, drei Monaten und eben so vielen Wochen mit Saladin adzuschließen. Die Urkunde wurde am 1. September d. 3. 1192 (ven 22. Schaban d. 3. 588 nach der Flucht des Propheten) zwischen Omad, Geheimschreiber des Sultans, und dem Könige Heinrich vollzogen, jedoch den Christen die freie und unentgeldliche Pilgerfahrt nach Jerusalem gestattet. Auch sollten diese die ganze Küste von Jassa und Thrus besitzen. Die Fortdauer seiner Krankheit, welche nach dem Abschlusse des Wassenstüllstandes noch vier Wochen anhielt, bewog Richard, sobald er die Kräfte seines Körpers einigermaßen wieder hergestellt fühlte, in sein Baterland zurückzusehren. Den 9. October 1192 bestieg er zu Ptolemais ein für ihn eigens ausgerüstetes großes Schiff und verließ, fast ohne alles Gesolge, mismuthig und in tiefster Stille das Land, wo er vor 16 Monaten mit dem lautesten Jubel religiöser Schwärmerei war empfangen worden.

Richard hatte durch seine in Palästina vollbrachten helventhaten seinen Namen unter ben Muselmännern gesurchteter, als unter ben Christen beliebt gemacht. Noch in späten Zeiten sprachen die Sarazenen, wenn ein Bserd sich scheute: "Glaubst du, daß der König von England komme?" Und wenn ein schreiendes Kind der Türken sich nicht zum Schweigen bewegen ließ, so brobte die Mutter: "Sei still, oder ich werde den König Richard rufen, welcher dich tödten wirb".\*)

Diefer Fürst soll, einigen Geschichtschreibern zusolge, noch vor seiner Abreise die Tochter des ehemaligen Kaisers Isaak von Chpern, welche er seiner Schwester zur Erziehung übergeben hatte, mit Beit von Lusignan vermählt und ihm zugleich die Herrschaft dieser Insel abgetreten haben, welche bessen Nachfolger von dieser Zeit an 300 Jahre beherrschten. Indessen mußte Beit die Insel erst den Templern abkaufen, an welche Richard dieselbe verpfändet hatte.

Balb barauf gewann bie Aussicht ber Christen eine günftigere Richtung. Saladin, dieser Fürst ber Fürsten, stand eben im Begriffe, die Früchte seiner heißerrungenen Siege in Frieden zu genießen, als ihn ein galliges Fieber nach zwölftägiger Krankheit im 57. Jahre seines Alters von dem Schauplate seiner Thaten rief. (3. März 1193.)

<sup>\*)</sup> Dieses erzählt Joinville, Geschichtschreiber und Gesährte Ludwigs IX. von Frankreich (Saint Louis) in seiner besannten naiven Schreibart: "Le Roi Richart fist tant d'armes Outremer à cette soys que il i su, que quant les chevaus aus Sarazins avoient pour d'aucun bisson, leur mestre leur disoient: cuides tu, sesoient-il à leur chevaus, que ce soit le roi Richart d'Angleterre? Et quant les Ensans aux Sarazinnes breoient, elles leur disoient: taitoy, taitoy ou je irai quere le roi Richart qui te tuera." — Joinville, Hist, de St. Louis (Par. 1761. fol.) pag. 116.

Der Beherrscher vieler reichen Länder, der mächtigste Regent des Orients, hinterließ in seinem Schatze nicht mehr als ein thrisches Goldstück und 47 Silbermunzen, so daß sein Schatzmeister, der Kadi al Fadel, das Geld erborgen mußte, womit die Kosten des Leichenbegängnisses bestritten wurden.

Rurg vor feinem Tobe hatte er feinem Freunde Bohaedbin befohlen, seinen Leichnam in ein einfaches Tuch zu bullen, ihn fo durch bie bornehmften Strafen ber Stadt Damastus zu tragen und bor ibm ber ausrufen zu laffen: "Sehet bier Alles, mas ber große Salabin, ber lieberminder bee Oriente, von feinen glanzenden Eroberungen bavonträgt!" Sein Leben, so lange er ben Berrscherftab führte, mar ohne Fleden; jede Ansschweifung war ihm fremb; volltommener Berr feiner Leibenschaften gab er niemals bem Borne nach. Er berrichte mit Sanftmuth, nur felten mit Strenge, verzieh gern benen, welche ihn beleidigt hatten, ftrafte nur im Falle hochfter Roth, und felbft manche muthwillige Beruntreuung wurde nur mit gelinder Buchtigung geahnbet. Den Rlagen und Beschwerben seiner Unterthanen verschloß Salabin niemals sein Ohr, und auch Fremden versagte er nicht ihr Die Chrfurcht vor ber Beiligfeit bes Rrieges, ben er als treuer Mufelmann gegen bie Chriften führte, hielt ibn ftets von jenen Grausamkeiten fern, die Richard Löwenherz nur zu oft aus Mordlust übte, und er behandelte mit Schonung und Milbe die überwundenen Feinde. Selbst in der Zeit, in welcher er, als Richard mehre hunbert Moslims vor Ptolemais ermorben ließ, sich in die Nothwendigfeit berfett fab, ftrenge Rache und Wiebervergeltung ju üben, wenn er sich nicht von seinen Glaubensgenoffen ben Vorwurf ber Gleichgiltigkeit zuziehen wollte, schenkte er gern ben gefangenen Chriften bas Leben, wenn er glaubte, gnädig fein ju burfen.

Saladin war kein gelehrter Fürft, aber er hatte Bildung und liebte den Umgang mit Gelehrten, vorzüglich solchen, welche seine Anssicht über gewisse dunkle Lehren seines Glaubens berichtigen konnten. Mit keinem Buche beschäftigte er sich lieber als mit dem Koran. Seine Kinder unterrichtete er selbst in den Lehren des Islam nach einem Buche, welches der Scheich Kobbeddin aus Nisabur auf Beranlassung des Sultans eigens dazu verfaßt hatte. Wohlthätigkeit übte er ohne Rücksicht der Religion und des Glaubensbekenntnisses, und pslegte oft zu sagen, daß wahre Wohlthätigkeit ihren hilfreichen Arm über jeden Menschen, über jedes Bedürsniß ausstrecken muffe.

Bon seinen Glaubensgenoffen wurde er nach seinem Tobe als Heiliger verehrt; aber auch die driftlichen Ritter priesen ibn,

bie Sunde des Unglaubens abgerechnet, als ein Mufter ritterlicher Tugend.

Seine Staaten theilte er unter elf hinterlassen Kinder; boch warf er badurch ben Apfel ber Zwietracht unter seine Sohne. Diesen unaushörlichen Zwiespalt suchte Saphadin, Saladins Bruder zu benutzen, um sich selbst zum Nachtheile seiner Neffen auf den Thron zu schwingen. Mit Entschlossenheit und Nachdruck griff er bald Diesen, bald jenen an, räumte jeden, der in seine Hände siel, aus dem Wege, riß eine Herrschaft nach der andern an sich und thürmte allmälig ein Reich auf, das dem vormaligen an Größe und Macht wenig nachgab.

Diese innern Unruhen in des Feindes Staaten benutte die Christenheit. Man fand Zeit, sich aufs Neue zu rüsten. Papst Eblestin III. brachte einen neuen Kreuzzug in Anregung, um die gegenswärtigen Umstände zu größerem Bortheile zu benuten. Ungeachtet der Baffenstillstand noch fortdauerte, rückte das Kreuzheer zu Wasser und zu Lande vor und sing zuerst Feindseligkeiten an. Ergrimmt über diese Wortbrüchigkeit der Christen, machte sich Saphadin mit ungeheurer Heeresmacht auf, überfiel Jassa und nahm es im Sturme. Mehr als 3000 Pilger und Kreuzsahrer sanden vor den Mauern dieser Stadt ihren Untergang. Ohne Zweisel wäre der Umsturz ihres ganzen Reiches die Folge davon gewesen, wenn nicht die sortdauernden Mißshelligkeiten zwischen den Oberhäuptern der Ungläubigen den Sultan bewogen hätten, den Wassenstillstand auf sechs Jahre zu erneuern.

Niemand ward durch ben unglücklichen Ausgang dieses Kreuzzuges mehr gefränkt als König Heinrich von Jerusalem, der mit dem Mißlingen dieses Planes eine Hoffnung nach der andern dahinschwinden sah. Sein Tod war die Folge dieser peinigenden Täuschung, die ihn einer gehofften Krone beraubte.

Bon nun an machte Gottfried von Duisson, der Großmeister des Hospitals, der dis dahin in scheinbarer Unthätigkeit gelebt hatte, all seinen Einfluß geltend, um die Königin Isabella zu einer Bermählung mit Amalrich von Lusignan, der nach dem Tode seines Bruders Beit die Krone von Chpern ererbt hatte, zu bewegen. Der Borschlag des Großmeisters ward ohne Schwierigkeiten angenommen, und durch die Klugheit, mit welcher er diese Angelegenheit am Hose zu Spern lenkte, kam die Bermählung in kurzer Zeit zu Stande. Doch nicht lange genoß Gottfried von Quisson der Freude, seinen Bunsch erfüllt zu sehen. Ein schleuniger Tod machte wenige Tage darauf seinen weisteren Plänen ein Ende.

## Alfons von Portngal,

1201-1204.

ein Mann von ernster Lebensansicht und strengen Sitten, fromm bis zur Schwärmerei und tapfer wie ein antiker Heros, durch ungewöhnsliche Pünktlichkeit sowohl in Ausübung der militairischen Disciplin als in der Erfüllung der Ordenspstlichten ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung, aber von Natur stolz und aufgeblasen, bis zur Hartnäckseit sest, und einer von den Charakteren, welche aller Hindersnisse unerachtet ihre oft chimärischen Bünsche durchsetzen wollen, — trat in Duisson's Fußstapsen.

Niemand hielt fefter an ben Gebräuchen und Gerechtsamen bes Orbens; Riemand trug aber auch mit mehr Unwillen jebe Schmälerung berfelben und mar fo bereitwillig als er, jeden Eingriff in die Orbensftatuten mit ber äußerften Strenge zu ahnben. mit bem Schwerte ber Bewalt umgurtet, griff er ben Digbrauch an, daß ber weltliche Abel nach feiner Beimkehr aus Palästina bas 30hanniterfreuz trug, welches eigentlich ein ausschließliches Chrenzeichen und Eigenthum bes Orbensbruders mar. Jener Migbrauch fam baber, daß viele vornehme Familien sogar ihre unerwachsenen Kinder nach Afien schickten, damit diese ihre Ausbildung von den Banden ber Johanniter empfangen follten, weil fie überzeugt maren, bag ihr Beifpiel ben mirkfamften Ginflug auf die Entwickelung bes friegerischen Beiftes äußern murbe. Go lange fie nun in Balaftina fur ben Glauben bes Erlöfers fampften, war ihnen verftattet, bas Orbensfreug als Reichen ihres Berufs zu tragen, welches Borrecht jedoch mit ihrer Abreife ein Ende nahm. Balb trat Alfons aber auch als Reformator in bem Orben felbst auf, welcher es, burch die allzugroßen Reichthumer verwöhnt, in manchen Studen wohl zu bedurfen schien. Er wollte mehr Einfachheit und Mäßigung und eine allgemeine Berbefferung ber Defonomie bemirken. Um biefer neuen Ginrichtung besto leichteren Eingang in die Gemuther feiner Untergebenen ju verschaffen, fing er bei fich felbst an, verringerte feinen Sofftaat, beschränkte feine Tafel und entließ alle Diener außer einem Rapellan, einem Sausmeier, zwei Rittern, einem Turkopolen und einem Pagen. Jedem biefer gurudgebliebenen erlaubte er nicht mehr als ein Pferd; er felbst behielt nur zwei Streitroffe und ein Maulthier für bie Reifen.

Nachbem er biefe Ginfchränkung mit fich felbft vorgenommen hatte, glaubte er auch zu einem ähnlichen Berfahren gegen die übrigen

Ritter berechtigt zu fein. Die einfache Disciplin aus Rahmund von Dupub's Zeit follte wieder berrichend werben. Bu biefem 3med bielt er ein Rapitel ju Margat, auf bem er vortreffliche Gefete gab, bie jeboch ihrer Strenge wegen laute Digbilligung fanben. mittel, Kleibungsftude, Waffen, Bebienung, Alles wurde burch bie ftrengfte Reform eingeschrantt. Ein allgemeines Murren zeigte binlänglich ben wibrigen Ginbrud, ben feine Bugprebigten und Befchranfungen auf die Gemuther gemacht hatten. Bei ber geringften Borstellung, Bitte um Nachficht ober verzögerter Ausübung bes erhaltenen Befehls gebot er in bespotischem Tone: "Ich verlange Gehorsam ohne Wiberrebe!" und gewöhnlich folgte eine Strafe auf ben Befehl. Die gange Berfammlung brach in laute Rlagen über Unrecht und Bebrudung aus. Biele ber Bruber, an ihrer Spipe einer von ben bejahrteften Rittern, machten bie Bemerfung, bag ber Orben nicht gewohnt mare, ben bespotischen Befehlen feiner Borgefetten blindlings Gehorfam ju leiften. Aus Borftellungen und Gegenvorftellungen entgundete fich auf beiben Parteien ungewöhnliche Beftigfeit, und ber Ereiferung folgte ein ganglicher Bruch amifchen bem Grogmeifter und feinen Untergebenen, wodurch erfterer fich genothigt fab, feine Burbe niebergulegen, Balaftina auf immer zu berlaffen und nach feinem Baterlande Portugal gurudgutehren, wo er in ben Burgerfriegen fein Leben verlor.

Dieser Borsall machte die Ishanniter behutsamer in der Bahl ihres Oberhauptes. Eine Interimsregierung unter dem Größsomthur war die nächste Folge. Erst ein Jahr darauf trat mit ruhiger Besonnenheit das Capitel zusammen und erfor einen ehrwürdigen Greis, dessen sanster und friedliebender Charakter dem Freunde wie dem Feinde die innigste Hochachtung abgewann, und dessen liebevolles Walten das hohe Zutrauen zu rechtsertigen schien, mit welchem man ihn zur höchsten Würde emporgehoben hatte. Er war ein Franzose von Gesburt, ein Ritter aus der Touraine, Größprior von Frankreich, und man nannte ihn nur den sansten Bruder.

### Gottfried fe Rat.

1204-1207.

Woburch er sich ben Beinamen "Le Rat" erworben habe, ift unbefannt.

Balb nach seiner Ernennung, als ber Geift ber Rreuzzüge, so vieler miglungener Bersuche ungeachtet, in Frankreich ununterbrochen

fortlebte, rief ibn eine au Konftantinopel ausgebrochene Emporung auf bie ernfte Bahn ber Baffen. Das Rreugheer, burch bie traurigften Erfahrungen überzeugt, bag ber Weg ju Lande burch bie Staaten bes griechischen Raifere mit ungabligen Schwierigkeiten verknupft fei, wenbete fich an ben Dogen von Benedig, Beinrich Dandolo, um ihn gur Ausruftung einer Flotte ju bewegen, welche die Wallbruder nach Btolemais überseten follte. Der Doge machte fich anheischig, gegen Entrichtung einer Summe von 85,000 Mark Silber nicht nur bie bestimmte Flotte, sondern noch 50 Galeeren auszuruften, welche bas Rrengheer begleiten follten. Schon lagen bie Schiffe fegelfertig auf ber Rhebe, und es fehlte nichts mehr als bie Entrichtung ber verfprochenen Summe von Seiten ber frangofifchen Fürften; aber eben bas ware beinabe bie Urfache bes ganglichen Scheiterns biefes Unternehmens geworben. Der größte Theil ber Frangofen, welche fich bie Untoften ber Beifteuer ersparen wollten, begab fich zu Marfeille und in verschiebenen italienischen Safenftabten unter Segel, auftatt fich in Benedig auf der republitanischen Flotte einzuschiffen. ursachte einen beträchtlichen Geldmangel unter ben frangofischen Baronen, fo daß fie, trot bem, bag man Silbergeschirre, Rleinobien von Gold 2c. eingeschmolzen hatte, nur bie Summe von 50,000 Mark aufzutreiben im Stande waren. Balb mare bas Uebereinkommen rudgangig geworben; boch Danbolo, welcher bie Ehre biefes Rreuzjuges mit ben Frangofen theilen wollte, erließ ihnen bas noch fehlenbe Belb mit ber Bedingung, bag man ihm vorerft ju ber Eroberung ber Stadt Bara in Dalmatien behilflich fein follte, welche, obicon feit unbenklichen Zeiten unter Benedige Berrichaft, fich emport und bem Könige Bela von Ungarn in bie Arme geworfen hatte. fein anderes Mittel nach Paläftina ju tommen übrig mar, murbe ber Borichlag angenommen.

So befämpften nun Christen ohne weitere Ursache ihre Glaubensbrüder, um baburch zu bem Kampse gegen die Ungläubigen in ben Stand gesetzt zu werden. Nach vielem Blutvergießen öffneten die Dalmatier, unfähig, ihre Freiheit zu behaupten, der mächtigen Braut des adriatischen Meeres die Thore. Mittlerweile war aber die zur Einschiffung nach Palästina günstige Jahreszeit verstrichen, und die Kreuzestruppen mußten sich entschließen, in Dalmatien ihre Wintersquartiere aufzuschlagen.

Sobald ber erste Frühlingswind wieder zu wehen anfing, machten sich die Kreuzsahrer bereit, mit verdoppelter Gile dem Ziele ihrer Bunsche entgegenzuziehen. Schon waren die Segel gelichtet, als eine

Gefanbtichaft aus Conftantinopel von Seiten bes jungen Alexis Comnenus, mit beffen Schwefter Brene fich ber Berzog Philipp von Schwaben, erwählter beutscher Kaifer, vermählt hatte, mit ber Bitte im Lager erschien: die Fürsten bes Abendlandes um Beistand für ben alten Kaifer Isaak Angelus gegen bessen Bruber anzussehen.

Es hatten nämlich die griechischen Selbstherrscher durch Treuslofigkeit, Neid und Familienhaß ben Thron von Byzanz zu einem immerswährenden Schauplat des Mordens und Blutvergießens gemacht.

In ber Meinung, burch bas Bunbnig mit ben Griechen, und von neuen Gelbern zur Beftreitung ber Rriegefoften unterftutt, mit um fo größerem Rachbrud und jur größeren Chre Gottes ben Rampf gegen die Ungläubigen ju beginnen, gaben Dandolo und bie Fürsten bes Abendlandes ihre Zufage. Sechstausend Franzosen und achttaufend Benetianer magten es, in einem fremden gande ohne Lebensmittel, ohne irgend einen anbern Beiftanb, ale welchen ihnen ihr Muth und ihre Baffen gewährten, eine Stadt wie Conftantinopel au belagern, bie wenigstens 200,000 wohlgewaffnete Streiter in ihren Der Angriff murbe ju Waffer und ju Lande ge-Mauern einschloß. macht und mit immer neuem Muthe ungablige Male wieberholt. Alle Anführer bes Beeres thaten Bunber ber Tapferfeit. Der Doge felbft, ein Greis von achtzig Jahren, beinabe gang erblindet, ließ fich pon feinen vornehmften Officieren mitten unter feine Truppen führen und munterte mit gezucktem Schwerte alle burch Wort und Beifpiel auf. Doch bas Uebergewicht mar auf ber Seite ber Byzantiner, und all bies Beftreben mare umfonft gemefen, hatte nicht ber Bufall entichieben und ber Belagerung ploglich eine andere Wendung gegeben.

Der Usurpator, umgeben von Berrath und Meineid, seinen eigenen Leuten nicht mehr trauend, warf sich bei dunkler Nacht verzweiflungsvoll in eine Barke und rettete sich, seine Familie und alle seine Kostbarkeiten übers Meer. Nun öffneten seine ehemaligen Anhänger ben Lateinern die Thore, und bei andrechendem Morgen bestieg Jaak wiederum als rechtmäßiger Herrscher den angestammten Kaiserthron. Doch das traurige Schickal dieses Fürsten, welcher durch Murzuphlus, einen Prinzen aus dem Geblüte der Dukas, bald darauf wieder mit Gift und Dolch verdrängt ward, riß die Kreuzsahrer zum innigsten Mitseid hin. Sie beschlossen einstimmig, seinen Tod an dem Berräther zu rächen. Die Belagerung von Constantinopel ward zum zweiten Male unternommen. Nach kurzem Widerstande stürzten Franzosen und Benetianer mit bewaffneter Faust in die Stadt, bestürmten die Baläste und öffentlichen Gebande, befetten bie Thore und überließen sich gang ben Aussichweifungen ber Rache und ber Hablucht.

Sobald ihre Zornesgluth in etwas gefühlt mar, und bie Bemuther allmählig rubiger wurden, bachten fie auf eine neue Raifermabl und erhoben Balduin Graf von Flanbern fast einstimmig auf ben Thron. Die erfte Sorge bieses neuen Monarchen war dahin gerichtet, bie Sicherheit feines Scepters burch die Bereinigung ber Glaubensbande amifchen Griechen und Lateinern zu befördern. Bemühen murbe von Rom aus fraftig unterftütt; Innoceng III. schickte ihm mehre berühmte Rirchenlehrer, um bie Berftorung bes Schisma befördern zu belfen. In berfelben Abficht rief ber Raifer auch die Johanniter in feine Staaten und schenfte ihnen ansehnliche Besitzungen, fowie überhaupt in ber bamaligen Zeit fein Fürst in ber gangen Chriftenbeit lebte, ber nicht gewünscht hatte, ben Orden bes b. 30hannes von Berufalem auf feinem Gebiete einheimisch zu miffen, gleich als ob beffen Begenwart einen fegensreichen Flor über feine Berrschaft verbreite. Bu Bifa, Florenz, Berona und andern Städten Italiens und Frankreichs murben prachtvolle Rirchen und Sofpitaler für bie Brüder eingerichtet, überall fanden fie Schutz und Bflege und guvorkommende Aufnahme, in bem entferntesten Europa sowohl, als in bem Wiegenlande ihres Ordens, in Afien. Daber hatte fich auch die Macht bes letteren fo gehoben, bag berfelbe in ben verschiebenften Ländern damals neunzehntausend (bie Templer bagegen nur neuntaufend) Bohnplate befaß. Diefer Unterschied im Befit, in Borrechten und Ruf fonnte nicht verfehlen, die Beranlaffung glübender Gifersucht amischen ben beiben Orden zu werben. Gin besonderer Borfall gab Beranlaffung jum Ausbruch offener Feindfeligkeiten.

Ein Ebelmann, Robert Seguin mit Namen, befaß als Bafall ber Johanniter ein Schloß in ber Nähe von Margat. Die Templer beschaupteten, dieses Schloß gehöre ihnen und nahmen es mit bewaffneter Haupteten, dieses Schloß gehöre ihnen und nahmen es mit bewaffneter Hand. Robert Seguin beschwerte sich beshalb bei den Iohannitern, die sich sofort erhoben und die Tempelherren aus ihrem unrechtmäßigen Besitz vertrieben. Eine blutige Fehde solgte darauf zwischen beiden Orden. Bo Iohanniter und Templer einander begegneten, da erfolgten auch Heraussorderungen zum Kampse, und die meisten Bewohner des Landes nahmen Partei für die Einen oder die Andern, so daß ein wahrer Bürgerfrieg wüthete, der es den Christen unmöglich machte, sich mit ihren Kräften gegen die äußern Feinde zu wenden. Erst nach langen Bemühungen des Papstes, des Königs und der Barone wurde ein Frieden — wie gewöhnlich nur ein Scheinfrieden — herbeigeführt.

Die Johanniter sandten dann eine Abtheilung ihrer Ritter nach Chepern, um dort Rube und Ordnung zu erhalten, mahrend Amglrich seine Residenz in Palastina nahm.

- Allein schon im folgenden Jahre starb Amalrich, König von Chpern, ohne Kinder zu hinterlassen, und seine Gemahlin Isabella, die Königin von Jerusalem, überlebte ihn nur um wenige Tage.

Zwei Kronen waren also auf einmal erlebigt, bie von Serufalem erbte Maria, altefte Tochter aus Ifabeltens zweiter Che mit Conftantin von Ebrus; Bugo von Lufignan, ein Gobn aus Amalrichs erfter Che, Die andere von Chpern. Die neuen Ruftungen, welche Sapharin gegen bas Reich Berufalem unternahm, forberten bie ungefäumte Babl eines neuen Ronigs. Johann von Brienne, ein ebeu fo fluger als tapferer junger Mann, wurde von bem Ronige von Frantreich vorgeschlagen und angenommen. Auch er gab mit ber Er-Marung feine Buftimmung bagu, bag er balbigft ben Bunfchen ber orientalifden Chriften entgegentommen und mit einer großen Armee in Balaftina ericeinen werbe. Der Sultan marb baburch bewogen, auf Berlangerung bes Baffenftillftanbes anzutragen. Es tam biefer gur allgemeinen Befprechung in bem Fürstenrath, und ber Meifter bes Hofpitals, Gottfried le Rat, bem die plopliche Erscheinung einer fo ftarten Rriegemacht aus guten Grunden nicht begreiflich ichien, mar nicht abgeneigt ben Borfcblag anzunehmen; ibm ftimmte ber Deutschorbensmeister und ber größte Theil bes Abels bei; nur ber Großmeifter bes Tempels und die gesammte Briefterschaft lebnte fich mit Nachdrud bagegen auf, und zwar blos um ben beiben gehaften Orben entgegen zu banbeln. Ungludlicherweise erhielt bie lette Meinung bas Hebergewicht, fobag bie Chriften gerade in bem gefährlichften Zeitpuntte eines für bie Butunft bochft einflugreichen Bortheils beraubt murben.

Der friedlieben be Gottfried, wie ber alte ehrwürdige Meister ber Johannster häufig genannt wurde, starb im Jahre 1207.

## Gnerin von Montaign,

1207 - 1230

ober Guarinus de Monteacuto aus ber Auvergne, sein Nachfolger, fanb sehr balb Gelegenheit, eine glänzenbe Probe seiner weithin berühmten Tapferkeit und Geistesgegenwart abzulegen. Soliman Roveneddin, Sultan von Iconium, fiel in Armenien ein und verheerte die Gegend

mit Fener und Schwert. Der Fürst dieses Landes brachte es durch die Bermittelung Papst Innocenz III. dahin, daß der thatenlustige Großmeister Montaigu ihm zu hilfe an der Spike seiner Heerschaaren dem Feinde underzüglich entgegenzog. Der turkomanische Sultan wurde geschlagen und zur schleunigen Flucht genöthigt. Boll des Dankes schenkte der Fürst von Armenien den tapfern Iohanniterrittern die Stadt Salagh nehst zwei kleineren Festungen.

Mittlerweile hatte Raifer Otto IV., in Berbindung mit bem Ronige Johann von England, gegen Philipp II. von Frankreich eine Lique errichtet und Beibe ben Untergang biefes Monarchen mit folder Bewigheit vorausseten zu burfen geglaubt, bag fie feine Staaten icon worläufig unter fich getheilt. In ber Chene von Bovines tam es im Jahre 1214 zu bem merkwürdigen Treffen, welches durch ben bartnadigen Biberftanb von beiben Seiten, burch bas vergoffene Blut und bie Stellung ber Schlachtreiben nicht felten mit bem Treffen bei Canna ver-Außer Philipp befehligte ein Johanniterritter, glichen worden ift. Rache und Berzweiflung rif bie Frangofen gur Namens Guerin. Der Ronig thut Wunber ber Tapferfeit, wildesten Morbgier bin. er wirft Alles vor fich nieber, 26 Ritter finten unter feinem Schwerte in ihr Blut, und schon schickt sich ein Theil bes Feindes zur Flucht an, ale fein Streitrog beim Berfolgen ju Boben fturgt, ein Bfeil ihm ben Sals burchbohrt und er halb entfeelt auf bie Saufen ber Erschlagenen niebertaumelt. Schon ift er umzingelt, ba bebeden ibn bie Ritter Montigny und Triftan mit ihren Schilbern und fangen Die feindlichen Siebe mit ihrer Bruft und ihren Schwertern auf. Endlich erholt fich ber König, schwingt sich auf Triftans Pferd und bringt auf's Neue in die Schaaren ber Deutschen. Nun galt es die Berfon Alles ruft: "Rehmt Otto IV. gefangen!" Buthend Des Raifers. fturgen fich bie Frangofen in bas Mitteltreffen, wo ber Raifer tampft. De Erin schleubert seine Lange auf beffen Bruft, bie jeboch an bem fcweren Rurag abprallt, Ritter Mauvoifin ergreift bie Bugel feines Pferbes, ber junge Graf von Bar faßt ihn beim Ringfragen, ber Seneschall von Anjou fprengt berbei, umschlingt ibn mit seinem fraftigen Arme, und icon beginnt er zu finten, ale bie madern Deutschen schaarenweise auf sie einbringen und bem Raifer einen Weg zum Rückzug bahnen. Dito entfam gwar gludlich, aber ber haß feiner Unterthanen verfolgte ibn und zwang ibn endlich, bie Raiferfrone nieberzulegen. Der Ronig von England fand in immermahrenden Burgerfriegen weber Rube noch Bufriedenbeit. Rur Bhilipp genof bie Fruchte feines Sieges in ber Bewunderung ber Mitwelt.

Gleichzeitig mit biesem Ereignisse überfiel Korradin, Sultan von Damastus, die Ritterfeste von Afri, in der Hoffnung, bei ihrer Einnahme zugleich die sich dort aufhaltenden Großmeister des Johanniter- und Templerordens nebst der Königin von Jerusalem gefangen zu nehmen. Allein die muthige Bertheidigung der Ritter nöthigte ihn bald wieder zum Abzuge.

Ein neuer Kreuzzug sollte unternommen werben. Besonders eisrig bemühten sich Andreas, König von Ungarn, und die Herzöge Leopold von Desterreich und Ludwig von Baiern, denselben zu Stande zu bringen. Kaiser Friedrich II. selbst wollte sich an die Spitze stellen, allein die Unruhen in Italien, sowie der Umstand, daß er die Kaiserkrone noch nicht aus den Händen des h. Baters zu Rom empfangen hatte, hielten ihn einstweilen davon ab. Statt seiner trat König Andreas an die Spitze der Kreuzsahrer und schiffte sich im Jahre 1216 zu Benedig ein, um über den Bosporus und Constantinopel nach Balästina zu gehen.

Babrend feiner Abmefenheit ereignete fich jene ewig bentwürdige That bes Reichsstatthalters und ersten Balatins, beren Billigung einen eben fo Schonen Beweis ebler Gefinnung, wie echter Gerechtigkeiteliebe barbietet. Bantbanus, ein inniger Freund des Monarchen und großer Staatsmam, von eben fo unerschütterlichem Beifte ale fefter Treue, verwaltete in ftiller Rube bas ungarische Reich, als ber Graf von Mahren, ein Bruber ber gurudgebliebenen Konigin, burch bie Reize der jugendlich fconen Statthalterin verblendet, Alles aufbot, Die iconode Luft feiner Leibenschaft ju bugen. Die Königin felbit mar ibm bagu behilftich, lud bas fcone Beib eines Abends ju fich, lodte fie in ein einsames Gemach ber hofburg, wo ber schändliche Bruber fcon feiner Beute barrte, verfchloß baun plotlich die Thur, verfomant, und überließ bie Arme fo ben ftrafbaren Begierben bes Bermalmt bon ber Laft bes Bewiffens und faft erliegend unter ber Burbe ihrer Schande, vertrauerte bas ungludliche Opfer in tiefer Melancholie ihr Leben. Lange tam bas fdredliche Gebeimnig nicht über ihre Lippen, aber befto furchtbarer burchwühlte es ihr In-Dem feligen Erguß ber Gattenliebe allein marb bie Entbedung vorbehalten. Mit ichaambebedten Bangen und fich auflojend in Thranen, lag fie ju bes Gatten Fugen; boch mit gartlicher Sorgfalt bob ber eble Bantbanus bie gemorbete Unichuld auf und brach blos, bie eigene Bruft bon ben wuthenbften Schmerzen zerfleifcht, in Die Worte aus: "Dein Berg ift matellos, wie Deine Schönbeit. Du haft fein Berbrechen begangen, Du follft geracht werben." Gein einziger Gebanke war Rache an dem Grafen, allein der schändliche Berführer war entstohen. Jeht siel bas ganze Gewicht seines Zornes auf die supplerische Königin; in ihrem Blute wollte er allein die Unschuld sühnen. Raum war die That geschehen, so eilte er nach Constantinopel, seinem Könige und Herrn das Geschehene zu berichten. Mit gelassenem Tone sagte dieser: "Wenn sich die Sache so verhält, wie Ihr sie mir beschrieben habt, so reiset zurück in mein Reich und fahret sort, die Strenge der Gerechtigkeit wie disher, als ein Mann von Ehre, zu üben."

Nach mehren Gefichten mit bem Gultan Rorrabin begaben fic Andreas und fein heer wieder nach Europa gurud. Die Rreugfahrer aber unter ber Anführung Bilhelme I., Grafen von Solland, rudten por Damiette, eine Ctadt am Ril, welche als ber Schluffel von Reappten angeseben werden fonnte, um von biefer Seite bie Saragenen anzugreifen. Gin febr fefter Thurm, mitten im Rilftram erbaut, galt für biefe Stadt ale bie vorzüglichfte Schutwehr, boch in turger Beit, obwohl mit großen Opfern, mar er in ber Gewalt ber Chriften. Die Johanniter zeichneten fich auch bei biefer Belegenheit vortheilhaft aus und rechtfertigten ihren alten Rubm. Auf zwei Schiffen, Die fie an einandergefeste batten, fturmten fie in muthendem Anlaufe gegen ben Thurm; allein mitten im Rampfe trennte fich bas eine Schiff los, und bie muthigen Rampfer wurden fast alle eine Beute ber Auker ben Johannitern waren bie beiben anbern militais rischen Orben unter ben Rreugfahrern bie einzigen, welche bem Reinbe nach allen Seiten bie Stirn boten. Gleich einer ehernen Maner ftanben fie ba und bedten ibre ftreitenben Mitbrüber, ohne auch nur einen Schritt von der Stelle zu weichen. Der Keind nahm baber feine Buflucht zu einem gutlichen Bergleiche.

Unterdessen versammelten sich die Mächte von Europa zu Forentino in Campanien, um sich wegen des Beistaudes zu berathschlagen, welchen sie nach Palästina senden wollten. Der alte König von Jerusalem und Guerin von Montaigu, der Meister des Hospitals, durchstrichen ganz Spanien, Frankreich, England und Deutschland, um neue Werbungen zu veranstalten. In Palästina ward das Band der Eintracht zerrissen, überall wütheten Haß und Versolgungsgeist, selbst unter den drei Orden wurden die Misverhältnisse und Spaltungen leidenschaftlicher als je zuvor. Das Reich von Jerusalem glich einem verlassenen Schiffe, das ohne Mast und ohne Steuermann auf offenem Weere vom Sturm umhergetrieben wird.

Die fehlgeschlagene hoffnung, ben Laifer am Ende des Monats



Muguft 1828 an ber Spite bes Beeres zu feben, erhobte bie bange Beforgniß ber Chriften in Balaftina. 210 Friedrich II. aber von feiner Krantheit, welche ber Bapft für bloge Berftellung und einen Bormand angefeben hatte, genesen war und fich in Brinbift nach Afris eingeschifft hatte, weigerten fich, auf bes Papftes Befehl, bie beiben Grofmeifter bes Templer- und Johanniterorbens, unter bes excommunicirten Raifers Commando bei der Armee ju erscheinen, und folgten bemfelben nur in einer gewiffen Entfernung, um fcbleunigfte Bulfe gu leiften, im Balle bie Chriften ben auflauernden Saragenen in bie Sanbe gerathen follten. Biele behaupten, es mare barum geschehen, um Friedrich II., auf bes Papftes Gregorius bes IX. Anftiften, bei ichidlicher Gelegenheit in bie Banbe ber Jeinbe ju liefern. So viel ift gewiß, bag ber Raifer, von einem Morbanichlage gegen fein Leben, sowie von einem beimlich angezettelten Aufruhre in feinem eigenen ganbe unterrichtet, einen Baffenstillftand auf 10 Jahre mit rem Sultan von Aeghpten abichloß und fich eiligst nach Europa ein-Run vertrieb er bie Bapftlich-Gefinnten aus feinen Staaten und gab nicht eher nach, bis ber Papft alle feine Unterthanen von dem Gibe ber Treue lossprach, ein Unternehmen, welches allem Schreden ber Emporung ben Weg öffnete. Friedrich erhielt endlich unter ber Bebingung bie Absolution, bag er fich ber Billfur bes Bapftes unterwürfig machte und jum Erfat alles ben Tempelherren und Johannitern zugefügten Schabens verpflichtete.

Dieses Bersprechen auf das Pünktlichste erfüllend, hegte er in seinem Busen nichtsbestoweniger einen unauslöschlichen haß gegen die beiden Beitterorden, den er kurze Zeit barauf durch die hestigsten Berfolgungen en den Tag legte. Besonders ungläcklich erging es den jenigen Ordensbrüdern, welche sich in Sicilien aushielsen. Als seine Unterthanen nöthigte er sie, das Kreuz zu nehmen, und vertrieb sie is unter dem Borwande, daß sie ihm Terusalem sollten erobern belsen, für immerdar aus ihren ruhigen Besitzungen.

Der Unternehnungsgeift der Ritter litt überdieß durch den zehnichtigen ungünftigen Frieden, welchen Kaifer Friedrich II. mit dem Sultan von Aegopten wider den Willen beider Orden schloß, und vermöge welches Friedens die Christenheit die Stadt Jerusalem, obschon ohne Mauern, zurückerhielt. Unter dem Borwande, daß die Besitznahme einer Stadt ohne Mauern, welche eben dadurch jeden Augenblick dem seindlichen Ueberfalle preisgegeben und folglich keine Erwerbung sei, dem tapfern Manne nicht gezieme, tremten sich die Ritter immer mehr von des Kaifers Heere, wogegen sich dieser aber

mit Einziehung ihrer in seinen Erblanden gelegenen Güter zu rächen suchte. Der Papst aber bezeigte den Johannitern, was bei seiner Borliebe für die Templer eine Seltenheit war, innige Hochachtung und ein unbegrenztes Bertrauen in ihre Tapferkeit; denn er gab das Fürstenthum Antiochien, das Königreich Eppern und die große spanische Herrschaft Albuquerque einzig und allein unter ihren Schutz. Dieses Zutrauen verdankte der Orden der weisen Führung seines Großmeisters, Guerin von Montaigu. Diesem großen Manne war es vorbehalten gewesen, die tief eingewurzelten Zwiste der beiden Orden auszugleichen und die Bersöhnung der Iohanniter mit den Templern zu bewirken. Er starb im Jahre 1230 und als dessen würdiger Nachfolger trat in die Fußstapsen seines hochachtbaren, ehrwürdigen Vorzgängers

### Bertrand von Ceris,

1230-1240.

ober Bernardo di Tixis, aus ber Zunge Auvergne, ein Maun, ber, obschon nur kurze Zeit mit ber höchsten Bürde bekleidet, mit dem größten Eifer für die Bedürfnisse dos Ordens sorzte, unablässig mit der Erhaltung des gelobten Landes beschäftigt, das Bohl der gesammten Christenheit stets im Auge behielt, und sich durch seine Pflichttreue, sein kluges Benehmen den Beifall seiner Zeitgenossen, sowie hohen Ruhm bei der Nachwelt erwarb.

Während des zehnjährigen Waffenstillstandes hatte diefer Meister keine Gelegenheit, Broben seiner Feldherrntalente in Palästina zu geben, desto mehr aber zeichneten sich seine Ritter in Spanien gegen die Mauren aus, wo sie dem Könige Jaien von Aragonien das fruchtbare Küstenland Balencia den Händen jener Ungläubigen entreißen halfen. Durch die Bande der Dankbarkeit an den Orden gefesselt, schenkte ihnen der König Cervera, Assola und mehre wichtige Plätze, ernannte den großmeisterlichen Statthalter in Spanien und dessen Rachfolger zu immerwährenden Bormündern seines Sohnes Alsons, und begünstigte dieselben dergestalt, daß der junge Prinz von freien Stücken auf das Recht der Regierung Verzicht leistete und sein höchsise Glück darin suchte, in ten Johanniterorden treten zu dürsen.

Seit der Thronentsagung des Grafen von Brienne mar das Reich Jerusalem aufs Reue verwaifet und ohne Oberhaupt, und ware gewiß längst ein Raub der Ungläubigen geworden, wenn nichtdie Tapferkeit der Johanniter und Tempelherren noch eine kunge Zeit vie findenden Kräfte zusammengehalten hätte. Diese beiden Orden waren bis jetzt die einzigen Stützen des gelobten Landes, denn die Marianer oder deutschen Ritter waren schon 1226 von dem Herzoge Courad von Masovien gegen die beidnischen Preußen zu Hisse gerusen. Ihr damaliger Großmeister, der wackere Hermann von Salza, sendete zunächst seinen Marschall Hermann Balt und vertieß, nachdem den deutschen Rittern zur Befestigung ihres Wohnstiges das ganze Kulmische Gebiet nehst allen zukünstigen Eroberungen, welche sie den Heiben entreißen würden, zugesichert worsden war, im 3. 1231 Palästina und zog in die Ostsee-Provinzen, wo er durch sortgesetzte Kriege das ganze Preußen sowie Liefland, Semigalien und Kurland eroberte. Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX. bestätigten bald darauf diesen kräftiger blübenden Ordensstaat.

Unterdessen war es auch wieder zu manchen Reibungen zwischen Ischannitern und Templern gekommen, sowie ferner der Zuwachs an Gütern und Ansehen, den die Ersteren erhielten, auss Neue den Reid rer Geistlichkeit erregte und dem ganzen Orden unzählige Verfolgungen von der Clerisei zuzog. Der Papst selbst machte ihnen in einem eigenhändigen Schreiben die bittersten Vorwürse und beschuldigte sie der gröbsten Ausschweifungen. Durch diese Kränkungen litt vor Allen der Größmeister Bertrand von Texis; sein Leben welkte dahin und es bedurfte für ihn nur noch eines Blickes auf den Zerfall der christlichen Macht in Palästina, um der Last des Kummers zu unterliegen. Er starb im Jahre 1240. Das versammelte Capitel wählte einstimmig den Bruder

#### Guerin.

#### 1240 -- 1244.\*)

Fra Guarino, deffen Familienname und Baterland unbekanntgeblieben. In seine Regierungsperiode fällt der unglückliche Kreuzzug. des Königs Theobald von Navarra, welcher nach dem verlorenen: Treffen bei Gaza durch die Tempelherren einen Waffenstillstand mit dem Emir von Karagh schloß, und sogar mit demselben ein Bundniß

<sup>\*)</sup> Rach Billeneuve-Bargentont von 1231-1236. Ueberhaupt find bie Daten aus biefer Beriobe fehr wenig gefichert und es finden fich baber bie größten Ab- weichungen in ben Engaben.

gegen ben Sultan bon Aeghpten einging, welchem beigutreten bie 3ohanniter fich aber weigerten.

Balb barauf, ale ber Sultan von Meghpten mit bem Grafen Richard von Cornwallis, welcher mit einem Rreuzesbeere aus England angetommen war, im Gintlange mit ben Johannitern unterhandelte. nahmen die Tempelherren ben Bertrag nicht an, und fo blieben biefe beiben Orben, mitten zwischen einem boppelten Baffeuftillftanbe, in einem gegenseitigen Rriege. Die Schlange ber Zwietracht batte ibr unfeliges haupt grimmiger als zuvor erhoben. Rur bie Rorgisminen ober Chowaresmier, eine ber Sage nach bon ben Barthern abstammenbe und von Tichingis-Rhan vertriebene Ration, welche unter Anführung Barba-Rhan's plöglich in Balaftina einfiel, Jaffa gerftorte, und wie ein Schwarm von Beufchreden bie Ebenen von Jerufalem überzog, waren im Stande, die Gintracht auf einige Zeit wieber ber-Um 1238 war nämlich Ramel, Sultan von Meghpten, gestorben und beffen jungerer Sohn, Malet, ber ben altern Bruder bom Throne geftogen, zeigte bie Abficht, bas Reich Salabin's wieder unter feiner herrschaft zu vereinigen. Dem zu wiberftreben, verbundete fich sein Obeim Ismael von Damaskus mit ben Chriften in Balaftina, wogegen nun Malet Chowaresmier in feinen Gold nahm und nach Balaftina ichidte. Die unmenschlichen Sorben eroberten junachit Tiberias und zogen bann gegen Berufalem, bas nur pon fcmachen Ballen beschützt und von friedlichen Burgern bewohnt mar, Die bei ber Annaberung ber wilden Sorben meift bie Stabt verließen. Barbaren eroberten lettere febr ichnell und vermufteten fie in ichredlicher Weise. Drei Tage lang bauerte bas Morben und Brennen. Beber Kinder noch Greife, die bas beilige Grab umklammerten, blieben verschont, und als man seine Buth nicht mehr an Lebenten auslassen . konnte, so verübte man Gräuel an den Todten. Alle Särge wurden ben Flammen übergeben, fogar bas beilige Grab und bie Gebeine Gottfried's von Bouillon blieben nicht verschont. Aebuliche Grau= famteiten und Entweihungen waren nie zuvor innerhalb ber Mauern Berufalems vorgekommen. Die Johanniter und die Templer vercinigten fich ju Btolemais mit bem Batriard von Jerufalem und ben Baronen bes Reichs zur Bertreibung ber Chowaresmier und Rettung Berufalems. Alles, mas Baffen tragen tonnte; in Thrus, Sidon und anderen driftlichen Stabten, eilte zu ben Sahnen, um in Berbinbung mit bem Fürften von Damastus ben gemeinsamen Feind zu verjagen. Bei Baga tam es zur Schlacht. Das driftlich muselmannische Beer wurde in brei Saufen aufgeftellt; auf bem rechten flügel bie Mufelmaimer unter bem Ffirften von Coeffa, in ber Mitte bie Templer, auf bem linken Flügel die Johanniter. Zwei volle Tage wurde mit ber außerften Erbitterung getampft. Da flob ber Surft von Cbeffa, nachrem er zweitaufend Reiter verloren, nach Damastus. Die Chriften hielten bagegen ben Anbrang ber Feinde aus, bis ihre Rrafte erschöpft und fie felbft von ber Uebermacht erbrudt wurden. Ueber 30,000 Chriften und Dufelmanner hatten Leben ober Freiheit verloren. Bejonders die Ritterorden hatten fcwer gelitten. Ihre Rieberlage mar fo fcbredlich, bag nur 26 Johanniter und 33 Tempelberren mit bem Beben babon tamen. Beite Großmeifter fand man in ben bichteften Daufen, gang mit Bunben bebect, unter ben Tobten. Gleich einer verlaffenen Beerde irrten die unglucklichen Bruber im Lande umber über blutige Felber und bejammernewerthe Ruinen ihrer verlornen Berrichaft, aber bie Rettung folgte ihnen auf bem guge nach, und ber Engel ber Rache foling ben barbarifchen Feinb. Unter ben Raraisminen felbft erhob fich bie Zwietracht mit all' ihren blutigen Gräuels Diefe Barbaren, beren Rame icon ein Schreden fur bie Chriftenbeit mar, tehrten ihre graufamen Baffen nun gegen fich felbft; und rieben sich nach und nach so febr unter einander auf, bag ber Sultan bon Acghpten fie in zwei Schlachten gang vernichten tonnte und julest feine Spur mehr bon ihnen übrig blieb, felbft ihr Rame ans der Geschichte verschwand. Die wadern Ritter vom Hofpital hatten fich indeß wiederum gesammelt und einen Mann an ihre Spite geftellt, welcher unermubet und unerfchroden bas Beiligfte vertheibigte. Es ist

# Dertrand von Comps,

veilen Dechszehnter Meister, aus einer alten Familie der Dauphine entsprossen, ein Mann von tiefer Einsicht, erprobter Treue und selsensessen Muthe. Seine erste Sorge war natürlich, die zusammengeschmolzene Ritterschaar durch Herbeirusung entsernter Brüder, nanneulich aus England, wieder auf eine ziemlich ansehnliche Zahl zu bringen. Ihm und dem Großmeister der Templer wurde der Schutz der Kirchenversammlung zu Khon, auf welcher Kaiser Friedrich II. aller Würden entsetzt und geächtet ward, übertragen. Bald aber fand sein Heldengeist Gesegenheit, die Stärfe seines Urmes und den Muth der ihm anvertrauten Brüderschaar in Ungarn zu erproben, wo es ihm mit Hilfe des Wonarchen gelang, die Tartaren aus diesem Reiche zu verjagen. Als der Fürst von Antsochien lurze Zeit darauf von einem

turkomannischen Stamme überfallen worben und wie gewöhnlich zu ben allgemeinen Rettern in ber Roth, ben beiden Orben, seine Zuflucht genommen hatte, stand er in unglaublicher Schnelligkeit auf den Gefilden Palästinas und lieferte ben Heiben ein ebenso hartnäckiges als blutiges Treffen.

Der Sieg fronte fein Unternehmen, allein er ertaufte ibn mit seinem eigenen Leben und mit bem Berlufte ber tapferften Ritter. Die Angahl ber getöbteten Chriften war so groß, bag ber Sieg mehr

einer Rieberlage abnlich fab. Gein Rachfolger

## Peter von Villebride,

1248--1251.

ober Pietro di Villa-Brida, hatte einen um fo fcwereren Stand, ale, mabrend bes Abendlandes Rrafte amischen ben Mongolen, bem lateinischen Raiserthume in Conftantinopel und ben papstlichen Streitigfeiten fich zersplitterten, bie Begeisterung fur bas Land, in welchem ber Beiland geblutet batte, fich mehr und mehr abfühlte. Schon fand bas Königreich Jerusalem von borther nur noch wenig Silfe. läftina mar bermaift, feine blübenben Fluren vermuftet, Stadt und Land von ben beidnischen Koraisminen gerftort. Unter ben Fürsten bes Abendlaudes mar ber fromme Ludwig IX., König von Frankreich, ber einzige, der im Jahre 1248 bas Rreuz nahm. Ohne die Aufforberung bes Bapftes Innoceng IV. abzumarten, beschloß er icon bei ber erften Rachricht von ber ungludlichen Rieberlage ber Chriften burch Barba - Rhan, einen Bug nach dem gelobten Lante ju unternehmen. Er bachte von Aeghpten aus ben Keind im Bergen augugreifen. Am 28. August tam er in Chpern an, wo ihn König Beinrich von Lufignan, ber von bem Bapfte auch ben Titel eines Ronigs von Berufalem erhalten batte, unter lautem Jubel ber Bevölferung empfing, und erwartete im sichern Binterquartiere ben anbern Theil feiner Armee.

Mit dem ersten Frühlingswinde 1249 ging die königliche Flotte unter Segel und landete in sechs Tagen bei der Hafenstadt Damiette. Dier wurde der König aber mit einem Regen von Pfeilen und Bursegeschossen empfangen, das ganze Ufer war ringsum mit seindlichen Schaaren besetzt, welche ihm den Eingang in den Hafen zu versperren suchten. Der König, durch diesen hartnäckigen Widerstand auf das äußerste entrüstet, stürzte sich an der Spize der tapsersten Ritter mit Schild und Speer in die Fluth und erkämpste mit dem Schwerte

Schritt vor Schritt so viel Erbe, als zur ersten Landung nöthig war. Diesem Andrang konnte der Feind nicht widerstehen. Er ergoß sich in die eiligste Flucht, und Furcht und Schrecken liesen vor den Franken ber. Die Besatung der Stadt verließ ihren Posten. Die Einwohner rafften ihre Habseligkeiten zusammen und zogen in die Gebirge von Oberäghpten um den Racheschwertern der Christen zu entgehen.

Bon Damiette feste Ludwig IX. mit feiner burch neue aus Frantreich angetommene Truppen verstärften Schaar feinen siegreichen Beg gegen Rairo fort. Unter immermahrenben Rampfen und Beichwerben aller Art langten bie Rreugfahrer nach Berlauf eines Monats bei bent Ril-Cangle an, welcher unter bem Ramen Thanis befannt ift. Bruder des Rönigs, ber junge thatentuhne Graf von Artois, erbat fich fogleich, ale burch einen arabifchen Bebuin eine Furth entbedt war, welche ben Durchgang ber gangen Armee erleichtern und fichern fonnte, die Erlaubnig von bem Monarchen, mit ben Borberschaaren querft übergufeten, und verfprach beilig, wenn er oon ben beiben Ritterorden unterftütt murbe, dem Rerne ber Armee den Uebergang au fichern, nachbem er gubor auf bas beilige Evangelium geschworen, bag er Richts unternehmen wolle, bis bas gange Beer festen Fuß gefaßt hatte. Er marf fich in die Furth, erreichte gludlich bas Ufer und trieb die feindlichen Reiter, welche das ichroffe Belante beffelben vertheidigten, in die Flucht. Durch diefen gunftigen Erfolg erhitt, vergaß er feine Schwure. Done auf die Borftellungen ber beiben Großmeifter zu achten, die ibn zu überzeugen suchten, daß die Flucht bes Feindes bochft mahrscheinlich nur eine Rriegelift fei, nur ber Stimme feiner Tapferfeit folgend, erreichte er fast zu gleicher Beit mit ben Flüchtlingen bas Lager und brang tollfühn in bie Stadt Maffur ein. Bu ben Oberhäuptern ber beiben Orben, zwei unter ben Waffen ergrauten Rriegern, Die ibn gur Magigung ermahnten, fagte er in bitterem Tone: "An biesem Rathe erkenne ich beutlich bie Treulofigfeit ber Templer und ihr ftrafbares Ginverständnig mit ben Ungläubigen, und ebenfo ben ftolgen rebellifchen Beift ber Johanniter."

Durch diese Antwort tief verlett, ruft Renald von Bichier, des Tempels Meister, mit ungestümer hitze den Seinigen zu: "Borwärts mit den Fahnen! Sieg oder Tod entscheide heute unser Schickal! — Wir würden unüberwindlich sein, wenn Eintracht uns verbände, allein die Zwietracht bereitet uns den Untergang." Mit diesen Worten sprengte er wäthend auf Massur los und riß sein Gesolge ohne Orrsnung mit sich fort. Schon waren Graf Robert und die beiden Rittersorden mitten in der Stadt, als die Einwohner von allen Seiten aus

ben Saufern mit ben Baffen in ber Sand hervorbrangen und ihnen Bor- und Rudweg abiconitten, fie von ben Dachern berab mit einem unaufborlichen Regen von glubenbem Sand, mit brennenben Bedfrangen, beigem Baffer, Steinen, Bfeilen und Burfgeschoffen aller Art befampften, und, mas bon ihnen nicht unterlag, ju Gefangenen machten. So murbe bie Glite ber tapferften Orbeneritter, bie ungludliche Schaar, nebst ihrem tühnen Anführer Salisbury, und die Blüthe bes frangöfischen Abels bas ungludliche Opfer ber Unbesonnenheit Der Bring felbft bezahlte lettere mit eines tollfühnen Jünglings. feinem Leben. Unter ben Benigen, Die fich burch ben Feinbeshaufen burchschlugen, befand fich ber Grofmeister ber Tempelritter, welcher mit Wunden bebedt und nach dem Berlufte eines Auges ju ber driftlichen Armee gurudtam. Beter von Billebride, bas Saupt ber Sofpitaliter, gerieth nebst einigen wenigen Orbensbrudern in Befangenschaft; rie übrigen alle fanden ben Belbentob.

Ludwigs Schidfal mar nicht gunftiger; er gerieth felbst auf feinem Rückzuge nach Damiette nebst seinen Brüdern und ber ganzen Ritterschaft in die Gefangenschaft der Sarazenen. Seine Freiheit allein foftete bie Burudgabe ber ermahnten Stadt, und für die Lostaufung rer übrigen Befangenen murben ungeheure Summen verwendet. 218 bald darauf ber Alte vom Berge eine Gefandtichaft an Ludwig ben Beiligen sendete und einen Tribut für Die Sicherheit feines Lebens. eber menigftens Schadloshaltung für bas an bie beiben Ritterorben ju bezahlende Jahrgeld, verlangen ließ, schickte ber Ronig bie 216geordneten an die beiden Großmeifter. Beter von Billebride gab ftolg und entschloffen zur Antwort: "Buften wir nicht bas Bolferecht gu ehren, fo wurdet ihr ben Lohn fur folch einen Antrag tief in bem Grunde des Meeres finden. So aber geht und fagt Eurem Berrn, wenn er nicht binnen vierzehn Tagen ben Konig von Frankreich burch ein eigenes Sanbichreiben wegen ber beleidigten Majeftat um Berzeihung bitte, fo murbe er es mit ben ihm mobibekannten Orbensrittern zu thun haben." Diese Bestimmtheit bes Betragens hatte zur Folge, daß ber Fürst ber Affassinen bem Könige burch ben nämlichen Befandten ein Bemb jum Beichen ber Unterwürfigfeit und einen golbenen Ring ale Shmbol ber Treue überreichen ließ.

Meifter Bierre de Billebride ftarb ein Jahr nach der unglucklichen Schlacht bei Daffur, 1251.

#### Wilhelm von Chateannenf.

1251 - 1259.

Guiglielmo di Castel Nuovo, ein Franzose von Geburt, war ber Mann, ber am meiften Rraft und bie meiften Eigenschaften in fich gu vereinigen ichien, um ale Stute bes Staates die morichen Ueberrefte bes beiligen Reiches noch jufammenzuhalten. Sein Bille war ernft und fest, ber Charafter unbiegsam, bas Berg wild, ber Beift wie gum Berrichen geschaffen; mit ungewöhnlicher Thattraft ergriff er bie Bugel ber Regierung, allein ber alte Rrebeschabe ber driftlichen Berrsschaft in Balaftina - bie Awietracht - griff schneller, ale je gubor, um fich, und ftorte, wie ein bojer Damon, jegliches Belingen. beiben Orben ftanben fich feinblich gegenüber und beflecten ihre Sanbe mit Chriften- und Bruderblut. Es fam gwifden ihnen endlich fogar ju einem ordentlichen Treffen, wo bas Glud ber Baffen ben Sofpitalitern gunftig war. Diese hieben die Templer in Studen, und ba Lettere fich nicht ergaben, fo blieb, laut bem Chronisten Rapunalb (ad a. 1259 n. 61), taum ein Ginziger von ihrem Schwerte verschont, welcher in die vermaiften Säufer seines Orbens die Nachricht von diefer ungeheuren Rieberlage bringen tounte \*).

König Ludwig IX. schiffte fich am 24. April 1254 von Ptolemais aus wieder nach Frankreich ein, nachdem er die Städte Casarea und Jaffa befestigt und eine beträchtliche Summe Geldes zur Weiterführung des Krieges zuruckgelassen hatte.

Das kleine häuflein Ritter, welches in Palästina zu jener Zeit noch übrig geblieben war, fühlte seine Schwäche zu sehr, als baß es nicht durch eine eigene Gesandtschaft die Tempelbrüder im Abendlande hätte einladen sollen, ihre Ordenshäuser in der Aubergne, Frankreich, Spanien u. f. w. mit den Tempelhöfen in Palästina zu vertauschen und so die Mutterstiftungen aufrecht zu erhalten.

Die Johanniter erhielten unter ihrem Meister Wilhelm von Chateauneuf nicht nur die Bestätigung ihrer alten Freiheiten, sondern der Papst beschenkte sie, in Anerkennung ihrer Berdienste, mit dem Kloster auf dem Berge Tabor und dem sesten Schlosse Bethania, welches früher Melissinde, Gemahlin des Königs Fulko von Anjou, gegrünbet und zum Aufenthalte frommer Jungfrauen bestimmt hatte. In

<sup>\*)</sup> Ueber biesen merkwlirbigen Zwift und die Brilderschlacht s. Matth. Paris. ad a. 1259 p. 987. — Bische, Gesch. b. Temp. Ord. B. I. S. 201. — Gieseler Kirchengesch. B. II. 2. Abth. S. 344. — Vertot, (ed. 1755. 8.) I. 519. — Boisgelin, II. 17.

bem nämlichen Jahre, als bas Brübertreffen zwischen ben Templern und Johannitern stattfand (1259), starb Wilhelm von Chateauneuf. In einer von ihm ausgestellten Urfunde nannte er sich selbst: "Guardianus Pauperum Christi."

Er war ein strenger und gerechter Mann, ber eifrig bedacht gewesen war, die alten Ordensregeln wieder zur Geltung zu bringen und die Brüder zu ihrer alten Bescheidenheit und Demuth zurückzuführen. Bährend der Mahlzeiten wurden Erbauungsschriften vorgelesen, und kein Bruder durste sich unterfangen, ein Wort zu sprechen. Erst auf die Bitten Rambault's, Priors von Ungarn, ward den Johannitern wieder erlaubt, bei Tische zu sprechen, wenn sie vornehme Personen bewirtheten. Alle Vergehungen straste Chateauneuf auf das Strengste. Wenn z. B. ein Einzelner oder auch eine ganze Gesellschaft Jemand beleidigt hatten, so mußten sie, auf ausgebreiteten Mänteln sitzend, ihr Mahl an der Erde verzehren und dursten dabei nicht einmal die Hunde abwehren, die sich ihnen näherten, um von ihren Tellern zu naschen.

### Bugo von Revel.

1259-1278.

Fra Ugone Revello, aus einer alten Familie in der Dauphine, wurde von dem Capitel zu seinem Nachfolger erwählt. Er ist gewissermaßen, sowie Gilbert von Assalt und Alfons von Portugal, als ein Reformator des Ordens anzusehen. Durch ihn wurden die Einsrichtungen des Ordens zu einem bessern Zustande erhoben, eine größere Einfachheit einzeführt, und besonders die ökonomischen Angelegenheiten in eine zweckmäßigere Ordnung gebracht.

Bis dahin waren die verschiedenen Ordensgüter durch verant wortliche Brüder (Religieux complables) verwaltet, welche die Berwaltungsüberschüffe an die Ordenstaffe ablieferten. Da oft aber die ganze Einnahme der Güter zur Deckung der Bewirthschaftungskoften nicht hinreichte, viel weniger einen Ueberschuß lieferte, und andrerseits der Orden bei seinen fortdauernden Ariegen einer sesten Einnahme bes durfte, so setzte Hugues de Revel auf einem Kapitel zu Casarea für jedes Ordenshaus eine bestimmte Summe fest, die es an die Rasse in Ptolemais abliefern sollte.

Durch biefe klugen Magregeln gewann hugo mehr Starte im Innern, beförderte die Eintracht und hielt den Feind von Außen im Zaume. Deffenungeachtet vermochte er nicht zu hindern, daß ber tapfere Ben-Dotbar, Sultan von Aegypten, ber Bierte aus bem Gesichlechte ber Mamelucken und Nachfolger Melech-El-Babet's, die Festung Assur eroberte und die fast ganz aus Iohannitern bestehende Besayung dem Propheten zum Opser brachte, darauf den Hafen von Jassund den Schloß Beaufort schleiste und durch die Berrätherei des Patriarchen, trot der heldenmüthigen Bertheidigung von Seiten der Ordensbrüder, deren 17,000 ein Opser der seindlichen Graufamkeit wurden, unter seine Botmäßigkeit brachte. — Bor Assur sielen allein schon 90 Hospitaliter. In den darauf solgenden Iahren (1269) tras auch dem Tempelorden, der sich durch die Bereinigung mit den im Abendlande zerstreuten Mitgliedern wieder etwas erholt hatte, bei der Belagerung von Saphat ein gleiches Mißgeschick.

Hatten sich die Ritter bes Hospitals bei Assur schon blutige Lorbeeren gepstückt, so gingen sie in der Festung Karagh, welche sie zwei Monate lang vertheidigt hatten, Einer für Alle, und Alle für Einen kämpsend, muthvoll und entschlossen dem gewissen Tobe entgegen, und der Sultan trat über die Leiber der Erschlagenen erst mit dem sterbenden Athemzuge des letzten Iohanniters als Sieger in die Stadt. Nun konnte die Christenheit im Oriente, welche eine Bestung nach der andern verloren hatte, nichts mehr retten, als ein schleuniger Kreuzzug. Dieser kam auch unter Ansührung Ludwigs des Heiligen zum zweiten Male zu Stande; allein er endigte mit dem Leben des frommen Königs vor Tunis, und Palästina blieb, sowie der Iohanniterorden, seinem Schicksale überlassen. Im Iahre 1273 reiste Hugo von Revel nach dem Abendlande und wohnte der wichtigen Kirchenversammlung zu Lyon bei, wo er den Kang über alle Abgeordneten und Pairs von Frankreich behauptete.

Auf biesem Concilium schilverten bie beiben Großmeister ben traurigen Zustand bes heiligen Landes mit beredten Worten. Das Resultat des Conciliums war der Beschluß, in der ganzen Christenbeit von Neuem das Areuz predigen zu lassen. Philipp von Frankreich, Rudolph von Habsburg, Michael Baläologus und Karl von Anjou, Bruder des heiligen Philipp und König beider Sicilien, waren die Ersten, welche dem Aufruse folgten. Karl von Anjou war dabei der Eisrigste, weil er sich laut eines von Marie von Antiochien auf dem Concil ihm gemachten Zugeständnisses als König von Jerusalem betrachtete, während Hugo III., König von Chpern, offenbar der rechtsmäßige König von Jerusalem war, weil er in gerader Linie von Alix von Champagne, der Enkelin Amalrich's III., Königs von Jerusalem, stammte. Hugo III. war auch in Thrus gekrönt, und da nun Karl

von Anjon ben Grafen Roger de St. Severin als seinen Stellvertreter nach bem heiligen Lande sandte, so mußte natürlich eine neue Spaltung der Kraft in dem ohnehin schwachen Staate eintreten. Der Großmeister der Templer erklärte sich nach der Rücklehr von dem Concilio für Karl von Anjou, während der Großmeister der Johanniter sich neutral hielt, weil nach altem Ordensgesetze kein Johanniter gegen einen driftlichen König kämpfen durfte. Karl von Anjou erkannte aber so wenig des Großmeisters Berhalten an, daß er vielmehr in unrechtmäßiger Beise alle Güter einzog, welche der Johanniter-Orden in seinen Staaten besaß.

Die im Abendlande angeregte Idee zu einem neuen Kreuzzuge fiel mit dem Tode Gregor's. Man hatte auch in Europa zu viel mit sich selbst zu thun und war es nachgerade überdrüffig geworden, in ersolglosen Kämpfen für ein ideelles Königthum das Blut zu verzgießen.

Uebrigens war Hugo von Revel ber Erste seiner Burbe, welchem Papst Clemens IV. in einem Breve vom 18. November 1267 ben Shrentitel "Magnus Magister", Großmeister, beigelegt hat. Früher nannte die papstliche Curie den Borsteher des Ordens nur "Meister". Bon Kummer und trüben Ahnungen gebeugt sant der Großmeister Hugo in die Gruft.

### Micolans von Lorgne,

1278 - 1288.

ein Mann von sanstem und friedsertigem Charakter, ein Greis an Jahren, aber ein Jüngling an Muth und Entschlossenheit, solgte ihm in der Bürde des Meisterthums. Seine erste Regierungssorge war es, die Zwistigkeiten zwischen den Johannitern und Templern beizulegen und ihre Kräfte zum Nuten des christlichen Staates zu vereinen. Wit diesest, frommen Nicolaus", wie er oft genannt wurde, ging gleichsam ein neuer Stern der Hoffnung über dem Orden des h. Johannes auf. Mehr als Wort und Besehl wirkte sein Beispiel zur Aufrechthaltung der Tugend. Obwol an Anzahl, Einsluß und Włacht geschwächt, stieg dennoch das persönliche Ausehen der Kitter von Tag zu Tage.

Er hielt in der Absicht, den Orden zu verbessern und die Festung Margat gegen die Treulosigkeit des Sultans Melek-Sais zu vertheibigen, zwei Generalcapitel. Die Sarazenen, welche das Gebiet der Christen dis unter die Mauern der genannten Feste plünderten und verheerten, wurden von den Rittern, welche in dichtgeschlossenen Reihen einen Aussall ans der Festung machten, zurückgeschlagen und die meisten von ihnen in Stücken gehauen. Durch diese Niederlage nur noch mehr gereizt, unternahm der Sultan im Jahre 1284 eine förmliche Belagerung und zwang die Hospitaliter durch Untergrabung der Beste zu einem Uebereinkommen, vermöge dessen Margat dem Boden gleichzemacht wurde. Zum Andenken an diese Burg sollen einige deutsche Ritter, wie alte Chroniken erzählen, in ihrem Baterlande eine Festung nach dem nämlichen Plane erbaut und dieselbe Margetheim genannt haben. Dieses Margetheim (jetzt Mergetheim) war lange Zeit im Besitze der Johanniter, wurde aber später Eigenthum und Hauptsitz des deutschen Proens, als Heitersheim der Hauptsitz des Johanniters Meisterthums in deutschen Landen geworden war.

Der Sultan bemächtigte sich nun der Stadt Laodicea und war schon im Begriff, Tripolis zu bestürmen, als ihn Melak-Meser vom Throne stieß. Ganz im Geiste seines Borfahren handelnd, würde er, um die Christen gänzlich aus Asien zu vertreiben, nach der Schleifung von Tripolis den blutigen Krieg fortgesetzt haben, wenn nicht die Furcht vor einem neuen Krenzzuge aus dem Abendlande ihn bewogen hätte, mit Heinrich II., König von Ehpern, einen Waffenstillstand zu schließen. Dieser Heinrich war ein Sohn Hugos III., der nach dem unglücklichen Blutsbade der Sicilianischen Besper zum Nachtheile Herzog Karls von Anzou, Königs beider Sicilien, die Krone von Jerusalem an sich gerissen hatte.

Die Lage ber morgenländischen Christen war verzweiflungsvoll. Weber hilfe von außen noch von innen. Nicolaus Lorque sah sich genöthigt, seine Zuflucht zu ben Fürsten Europas zu nehmen; boch ber Geist ber religiösen Schwärmerei war verschwunden, und die Früchte seiner Bemühungen waren einige flüchtig zusammengeraffte Truppen, die auf ein paar venetianischen Galeren übergeschifft wurden. Mit dieser letzten unbedeutenden hilfe langte er vor St. Jean d'Acre an, wo sich Christen von allen Nationen, sowol griechischen als römischen Glaubensbekenntnisses, hingeslüchtet hatten, um wenigstens noch diesen Ort zu halten. Jedoch der himmel hatte anders über ihn beschlossen und nahm ihn, unter den Empfindungen bes innigsten Schmerzes über das traurige Schicksal bes h. Landes, in einem hohen Allter zu sich. Unter seinem Nachfolger

## Johannes von Villiers

1288 - 1294.

fank bas lette Blatt von dem entlaubten Baume driftlicher Herrichaft

in Palästina, und das Reich von Jerusalem stand da als ein blütensloser und unfruchtbarer Stamm. Schon im ersten Jahre nach seinem Regierungsantritte sanken die Städte Tripolis, Sidon, Barati und Tyrus, und 1291 belagerte der Sultan Melek al Aschraph den letzten sesten Punkt Ptolemais, welchen die Ordensbrüder zu ihrem Ritterssitze gemacht hatten.

Leider! thaten bie Chriften felbst bas Möglichfte, ben Untergang zu beschleunigen. Btolemais ober St. Jean d'Acre mar bamals bie reichfte fprifche Stadt, aber eben begwegen in einen erschlaffenden und auflösenden Luxus versunken. Es mobnte bort ber Ronig von Berufalem, ber icon erwähnte Beinrich II., mit feiner Familie und feinen Brudern, bann bie Fürften von Galilaa und Antiochien, bie Stellvertreter ber Könige von Frankreich und Chpern, die Grafen von Joppe und Tripolis, die herren von Sidon, Beruth, Tiberias 2c. Aber von allen biefen fleinen Fürsten und Berren, bie jum Theil nicht einmal bie Staaten befagen, nach benen fie fich nannten, bachte Reiner baran, fich, um bes allgemeinen Beften willen, bem Andern unterzuordnen, fondern Jeber ichwarmte nur fur bie Erhaltung feines Glanges. Einer ftand bem Andern ichroff entgegen, Chprer, Benetianer, Benueser, Bifaner, Florentiner, Englander, Sicilianer, Johannis ter, Templer, einige Deutschritter, wohnten in ftreng von einander gesonderten, fast in Belagerungszustand versitten Quartieren, Alle unabhängig von einander, jede Ration bie andere an Trot überbie-A. von Winterfeld ergabtt nach einer alten Chronit, bag alle biefe Fürsten, Grafen und Herren mit golbenen Kronen auf bem Haupte, wie Ronige, auf ben öffentlichen Blaten umbergewandelt feien, und ihr Gefolge Rleider getragen habe, Die gang von Gold und Edelfteinen glänzten. Trot ber brobenben Gefahr habe man in Saus und Braus gelebt, fich an Geften, Turnieren und Schaufpielen ergött, gar nicht baran gebacht, daß der Waffenstillstand einmal ablaufen muffe, und mas bann aus dem Staate — oder vielmehr ber Stadt — werden folle.

Indeß dauerte das flotte Leben nicht einmal bis zum Ablaufe des Waffenstillstandes. Die undisciplinirten Soldaten, welche Nicolas von Lorgue aus dem Abendlande mitgebracht, schweiften in den Umgebungen umher, plünderten Christen und Muselmänner, verletzten sogar das Gebiet des Sultans von Kairo. Dieser ergriff das als Gelegenheit, die Feindseligkeiten zu eröffnen und begann die Belagerung von Ptolemais, wie wir schon oben erwähnten. Mit einem Heere von 60,000 Keitern und 100,000 Fußgängern erschien er und eröffnete die Belagerungsarbeiten am 5. April.

Entschloffen, ju fiegen ober ju fterben, fetten fich bie Chriften gur Webr. Belagerer und Belagerte ftritten mit unermudetem Gifer. Schen war alle Aussicht für Lettere verschwunden; Die machtigfte Stute ber Chriftenheit, ber Grogmeifter bes Tempelorbens, mar gefallen, ber Ronig von Berufalem und Chpernehatte bie Stadt mit feinen Leuten verlaffen, und Johann von Billiers ftand gang allein und vertheidigte mit den wackern Ordensbrüdern die Thore. Dreihundert Tempelherren warfen fich verzweiflungsvoll mit ben Johannitern in ben Thurm bes Tempels, um bon bier aus, als einer Citabelle, bie Entscheidung ihres Schickfale abzumgrten. Da ließ ber Sultan ben Thurm untergraben, mabrent die Saragenen ibn von außen ber be-. fturmten, fo bak ber ungeheure Bau mit einem entsetlichen Getofe nieberfturzte, und Glaubige und Unglaubige unter feinen Trummern begrub. Mit ber Eroberung von St. Jean d'Acre (1291) befand fich nun bas Grab bes Erlöfers und bie gange h. Erbe in ber Gewalt von Mohamebs Berehrern. Der fleine Ueberreft ber Johanniter fab fich gezwungen mit seinem Meister auf ber Insel Chpern eine Aufluchtsftätte zu suchen.

Auch die wenigen Schlöffer, die ben Templern und den Johannitern noch an den Kuften gehörten, konnten jest natürlich nicht mehr an eine Vertheidigung benken, und ihre Besatzungen schifften sich baher ebenfalls nach Chpern ein.

Diese schöne, fruchtbare und große Insel, wo die Alten nicht umsonst die Göttin der Schönheit, von Zephhren emporgetragen, dem leichten Schaume des Meeres entsteigen ließen, welche die Griechen Maxapia, d. i. Aufenthalt der Seligen nannten, von der die liebliche Chpresse ihren Namen hat, und deren herrlicher Wein noch heute Commandaria (Comthurwein) heißt, wurde von nun an der Aufenthaltsort der Templer und Johanniter. Die Templer hatten sie schon von Nichard Löwenherz, der sie dem Thrannen Isaak Romnenius entriß, gegen eine bestimmte Geldsumme erkauft, sahen sich aber, der ununterbrochenen Streitigkeiten mit den Einwohnern wegen, späterhin genöthigt, sie an Richard wieder zurückzugeben, welcher sie alsbann dem Könige Beit von Lusignan überließ. Seit dieser Zeit blieb sie ein unzertrennliches Eigenthum der Krone von Jerusalem.

Bon Allem entblößt, was die dringenoften Bedürfnisse des Lebens forberten, größtentheils mit Wunden bedeckt, ohne hilfe, ohne Sichersheit, glichen die Johanniter, obgleich sie Rönig Heinrich gastfrei aufgenommen hatte, Berwiesenen oder Flüchtlingen, zitterten vor dem Gedanken an die Zukunft und bedauerten nichts so sehr, als ihre

Brüber überlebt zu haben, benen am Grabe bes Erlösers und auf geweihter Erbe zu fterben vergönnt gewesen war. Selbst bie allgemeine Trösterin ber Unglücklichen, bie Hoffnung, floh bie bedauerns- würrigen Nitter, als vollends ber unerbittliche Tob täglich Mehre aus ihrer Mitte bahinmffte.

Johann von Villiers, ein über alle Schläge des Schickfals erhabener Mann, hielt es für feine Pflicht, ben mankenden Orden emporzurichten und ihn aus der Gefahr ber ganglichen Erlöschung im Drient zu erretten, und berief daher alle in den verschiedenen chriftlichen Provinzen zerftreuten Johanniterritter zu einem Generalcapitel nach Limiffo (Limafol), welche Stadt ihnen, von dem Könige eingeräumt worden war. Nach biesem Aufruf sah man ben ganzen Orden in Bewegung, fab man alle Ritter mit edler Bereitwilligfeit Aeltern und Freunde verlaffen und ohne Entschuldigung mit Belomangel oder binfälliger Gefundheit sich in Limisso versammeln. Sowol Jünglinge ale Greife ftromten ber Meeresfufte ju; Jeder eilte, ber Erfte im In ber That, feit ber Entstehung bes berühmten Schiffe zu fein. Ordens fennt man fein zahlreicheres Generalcapitel, ale biefes. unbefestigte Lage bes neuen Orbenssites, ber bisher nur ber Aufenthalt eines Bischofs gewesen und mehr einem Flecken ale einer Festung glich, brachte in bem Generalcapitel einige Ritter auf ben Borfcblag. fich in die langs ber italienischen Ruften gelegenen Safenftarte als die sicherfte Bufluchteftätte gurudzugieben; allein Johann von Billiere und die ersten häupter bes Orbens verwarfen mit erlem Borne biefen Borfchlag, und führten ber Berfammlung ju Gemuthe, bag ber Beift bes Ordens die Entfernung von der Nachbarschaft bes gelobten Lanbes nicht zulaffe, sondern bag man vielmehr beständig zum Kampfe gegen die Ungläubigen und zur Eroberung bes h. Grabes bereit fein Dieje Meinung murbe mit allgemeinem Beifall aufgenommen und Krieg gegen bie Saragenen ju einem unerschütterlichen Statut tes Orbens erhoben.

Jest erwachte auch die alte Thätigkeit für die Pflege der Kranken und Armen aufs Neue unter den Brüdern. Unerachtet diese kaum
für sich selbst hinlänglichen Raum hatten, sorgte der Großmeister für
einen Aufenthalt der Pilgrime und Hülfsbedürftigen. Man bewaffnete die Schiffe, welche die zerstreuten Ordensritter nach Eppern gebracht hatten, begleitete damit die frommen Waller nach Jerusalem,
heilte die Kranken zu Limisso, befostigte die Stadt selbst mit Erlaubniß tes Königs, und unternahm glückliche Streifereien gegen die Seeräuber. Diese fanden jest einen ungewöhnlichen Widerstand in den

Waffen ber Johanniter. Der größte Theil ber Korsarenfahrzeuge wurde von den tapfern Rittern erbeutet, und diese kehrten von jedem Streifzuge mit reicher Bente besaden in die Häfen von Chpern zurück. Durch wiederholte Siege über die Schiffe bes Sultans von Aegypten bereichert, sahen sie sich endlich in den Stand gesetzt, ansehnliche Gesschwader auszusenden, deren Flaggen in allen europäischen Meeren geehrt und gefürchtet wurden. Dies war der erste Keim zu der nachsmaligen so bedeutenden Seemacht der Johanniter.

Allein gerare das außerorrentliche Waffengluck, die reiche Beute und die immer steigende Macht erzeugten unter den Rittern sehr bald Berschwendung und Ueppigkeit. Sie hielten viele Pferde, startes Gesolge, kleideten sich prächtig, schwelgten an kostbaren Tafeln und thasten es an glänzenden Rüstungen den Fürsten zuvor.

Eine allgemeine Schuldenlast, als natürliche Folge des Luxus, drückte den Orden. Dazu kam noch, daß die Priore seit dem letzten Kriege in Palästina aus eigener Machtvollkommenheit ohne Unterschied der Person und des Standes die Ordenskleidung vertheilt und auf diese Weise den ursprünglichen Avel verletzt hatten. Johann von Villiers that im 3. 1292 auf einem Generalcapitel diesem Verfalle der Ordensdisciplin, welcher seinen Grund zum großen Theile in dem damaligen Zustande der Kirche selbst haben mochte, die schon seit mehr als zwei Jahren ohne sichtbares Oberhaupt war, nicht nur Einhalt, sondern setze neue Verhaltungsregeln für den ganzen Orden sest.

Diese Umbildung, welche er in aller Milbe und beghalb auch mit um so größerem Erfolge vornahm, ist gleichsam als sein politischer Schwanengesang zu betrachten, indem er bald darauf im Jahre 1294 mit dem Nachruhme eines ebenso einsichtsvollen als rechtschaffenen und frommen Mannes starb.

# Odo von Pins. 1294 — 1296.

Fra Odone di Pini, wie ihn die Italiener nennen, aus der Provence abstammend, hatte von jeher unter den Ordensbrüdern als ein Muster der Frömmigkeit und ritterlicher Tugenden gegolten, und bei allen seinen Genossen sich die höchste Achtung erworben. Bei der neuen Meisterwahl konnten daher die Stimmen nicht lange getheilt bleiben. Einmüthig wurde der andächtige Ritter zum Großmeister ersnannt. Aber kaum hatte er seine Würde angetreten, so entbeckten die Ordensbrüder mit Schrecken, daß ihm seiner Tugenden ungeachtet boch alle Eigenschaften sehlten, die einem so einsslußreichen Oberhaupte

unumgänglich nöthig find. Bon Sonnenaufgang bis spät in die Nacht lag er am Fuße des Altars im inbrünftigen Gebete versunken, und bewies sich ebenso kalt als unkundig in der Führung der Waffen. Die Hospitaliter, deren Ansehen und Ginkunfte nur von ihrer Tapferkeit abhingen, waren über die wenige Ausmerksamkeit, welche Do den Kriegsübungen widmete, dergestalt unzufrieden, daß sie den Bapft um die Erlaubniß baten, ihn absehen und einen neuen Meister wählen zu durfen.

Der h. Bater (Bonifacins VIII.) berief ihn nach Rom, um seine Bertheidigung anzuhören, allein ber schwache Greis unterlag ben Besichwerben ber Reise und fühnte bas Migvergnügen seiner Untergebesnen mit bem Tobe. Noch war die Nachricht von seinem Tobe nicht allgemein bekannt, als

#### Wilhelm von Villaret, 1296—1309.

aus Languedoc, von ben Brübern ichon einstimmig zum Meifter erwählt war. Unter tiefem neuen Oberhaupte, welches als Grofprior ju St. Billes in ber Provence gelernt hatte, bie Ruber ber Regierung einer Körperschaft zu führen, welche fich burch Muth und Bieberfinn ftete auszeichnete, erwachte bie friegerische Thatigfeit bee Orbens Wilhelm von Billaret reifte unverzüglich nach Chpern, wo er mit lautem Jubel empfangen wurde. Irdifche Guter, Diefe Blendwerke fo vieler Bunftlinge bes Bludes, verachtend, führte er bie Orbenszucht auf ihre alte Ginfachheit gurud und hatte - wie gleichzeitige Geschichtsschreiber erzählen - feine Thranen für gemeine Ungludsfälle, welche gewöhnliche Bergen erschüttern, sondern fammelte fie alle in feinem menschenfreundlichen Bergen, bie fie ftrommeife in bem Augenblice floffen, ber nur ju fehr feine gegrundeten Beforgniffe um bas schwindende Wohl ber morgenländischen Christenheit beftätigte. Bu Drangsalen geboren und von Jugend auf mit bem Glente ber Menschheit vertraut, achtete er die Belübbe und Pflichten, welche ibn an den Orden feffelten, ale bas bochfte But.

Im Anfange seines Großmeisterthums stieg bas Unsehen ber Brüderschaft so sehr, baß ber Kronprinz von Arragonien, Don Juan, freiwillig ber Anwartschaft auf die Regierung entsagte und bas Joshanneskreuz nahm. Unter Billaret zeichneten sich die Ordensglieder durch ben Feldzug gegen ben Sultan von Aeghpten ans, ben sie im Bunde mit Aiton, dem Könige von Armenien, und Kassan, aus Kem Geschlechte Tschingis-Rhans, König von Persien und Khan der mons-

golifden Tataren, gludlich unternahmen. Sie folugen ben Gultan, bemächtigten fich feiner Schate und eroberten im Jahre 1200 bie Statt Camela, gang Sprien und Damastus; ja ohne Zweifel maren fie mit siegreichem Urme nach Aegypten vorgedrungen, wenn nicht ihr Buntesgenoffe Rhaffan, burch ben Aufruhr Baida's, feines Bermandten, jum Rudzuge genöthigt, bas Rriegsbeer verlaffen batte.

Balb barauf wurden Die Johanniter nebst ben Templern in Die Unruben, welche in Chpern ausgebrochen waren, und in den Berracht feindlicher Mitwirkungen an benfelben verwidelt. Die Chprioten bafften ihren Konig Beinrich und waren im Begriff, feinem Bruber 216 merich bas Diabem auf bas haupt zu feten. Schon ber blofe Berbacht, ale unterftutten bie Orbeneritter ben Aufftand, war hinreichent, ben bon Gunftlingen umgebenen Monarchen jum außerften Borne gu Er forderte baber einen Tribut von beiden Orren; boch bie Johanniter, von jeber gewohnt, felbst an die Ronige von Jerusalem keinen andern Tribut, als ben ihres Bergblutes zu gablen, faßten ben Entschluß, fich einer Infel in ber Nachbarschaft von Balaftina gur bemächtigen, wo fie frei von ber Billfur eines bespotischen Fürften ungeftorter bie Bflichten ihres Orbens ausüben konnten.

Der Großmeifter Billaret hatte fein Augenmert auf Rhobus gerichtet, umfegelte biefe Jufel, um ihre Bafen und Festungewerke gu befichtigen, fant aber, bag feine Rraft ber Große bes Unternehmens noch nicht gewachsen sei, und fegelte baber nach Chpern gurud, um bort umfaffenbe Borbereitungen ju treffen. Leider erfrantte er gleich nach feiner Rudfehr und ftarb im 3. 1309. Da die Ritter glaubten. bag er feinem Bruber alle feine geheimen Plane und Absichten mitgetheilt habe, fo mabiten fie einstimmig biefen gu feinem Nachfolger.

#### Fulko von Villaret, 1309-1323.

Foulques de Villaret du Languedoc, war ein Ritter ohne Furcht und Tabel, von großem Unternehmungsgeift und ausgezeichneter Tapferfeit, baber ber Orben mit Recht auf ibn feine schönften Soffnungen aründete.

Unter biefem Großmeifter hatten fich zwei Begebenheiten von gang verschiedener Art - ber Untergang bes Tempelorbens und bie Eroberung von Rhodus - vereinigt, die Johanniter auf den hochften Gipfel bes Wohlftandes zu erheben. Das Schicffal Jafobs von Dolat und feiner Brüber, bie gange große staaterechtliche Tragobie, in welcher bie Leibenschaft eines Ronigs und gräflicher Despotismus triumphirten, und welche von 1306—1314 dauerte, ist zu bekannt, als daß es hier einer weitern Erwähnung bedürfte. Ein großer Theil der Tempelgüter wurde den Iohannitern bei der Kirchenversammlung zu Bienne im Jahre 1312 zugesprochen, mit Ausnahme der Herzichaften in Castilien, Arragonien, Portugal und Majorca, welche die Fürsten dieser Länder an sich zogen. Die in Frankreich gelegenen Güter jenes reichen Ordens eignete sich König Philipp der Schöne zu. Außerdem warfen aber mehre Regenten eigennützige Blicke auf die Tempeküter, und wußten sich, theils mit einem Scheine von Rechtsmäßigkeit, theils unter dem Vorwande eines Kreuzzuges, derselben zu bemächtigen. Nur durch einen Auswand von unermeßlichen Summen konnten endlich die Iohanniter, nach jahrelangen Unterhandlungen, ihr Erbrecht geltend machen.

Eifriger als je suchte jett der Großmeister Fulso von Villaret seine Lieblingsidee, die Berlegung der Hospitalresidenz an einen andern. Ort, durch die Eroberung von Rhodus zu verwirklichen. Seine Boslitik und die Haupttriebfedern seiner Handlungen war Ruhm, und diesem wollte er durch die unabhängige Herrschaft, welche er dem Orsben zu ersechten dachte, die Krone aussetzen.

Rhodus, biefe im Alterthume boch berühmte Infel, unter bem heiterften Simmel, von 26 Meilen im Umfange, beren Seebandel und Seemacht einst so bedeutend war, bag bie Romer ihre Seegesete annahmen, wo die berühmte Rednerschule bes Aeschines mar und viele Römer ftubirten, bas Baterland bes Ariftophanes, mit feinen verschwundenen Brachttempeln und Balaften, geziert einft mit ben Deifterftuden eines Barrhafius, Protogenes, Zeuris und Apelles, wurde bamale von einigen Eblen aus bem Saufe Gualla beberricht, benen ber griechische Raifer Andronitus bas Schutrecht über die Infel anvertraut hatte. Sarazenische Seerauber hatten von bier aus lange ichon unter bem Schute biefer aufgeworfenen Regenten bie driftlichen Raufleute burch unaufhörliche Streifereien beunruhigt, Die Befangenen meift in Rertern verfcmachten laffen, ihre Weiber geschändet und bie Rinber ju Sflaven erniedrigt. Die Insel Rhodus ben Barbaren ju entreis fen, jebe Spur wilber Große zu vertilgen und ben Orben gum Fürften ber Infel aufzuftellen, mar bas bochfte Berlangen, nach welchem Billaret's erhabene Seele unaufhörlich ftrebte.

König Philipp von Frankreich und Pabst Clemens V. unterstützten bie eble Thätigkeit bes Großmeisters mit Gelb und ber Ausruftung einer ausehnlichen Kriegeflotte. Zu biesem Zuge hatten sich so viel Streit- und Ablaginstige Ritter zu Brindisi in Italien versam-

melt, daß weber ber Orden noch Benua und Sicilien genug Schiffe auftreiben tonnten, um fie alle überzuseten. Befondere gabireich fant fich ber beutsche Arel ein, weil er glaubte, es gelte bie Eroberung Balaftina's. Bu Ente bee Jahres 1309 ftand Fulfo von Billaret mit feiner Flotte am westlichen Ufer ber Infel. Noch marf bie Morgenröthe zweifelhaft ihre Strahlen in die Dammerung, ale icon bie Trompete bee Grofmeiftere jum Sturm von Rhobus rief: "Bum Sturm!" wiederholte ploplich ber einstimmige Buruf ber Johanniter. und ihre glangenden Flotten folgten. Schon nahten fie fich bem farg. geniichen Geschwader und fielen es entschloffen an; die Feinde, burch eine beträchtliche Hilfsarmee bes Raifers unterftutt, schienen zu trogen. Manches fleine Gefecht lieferte ben Beweis, bag bie Barbaren gwar mit blindem Ungeftum, aber nicht mit ber befonnenen Rube driftlichen Belbenmuthes ju fampfen verftanden. Billaret nimmt, ale Die Gefabr am bochften ift, Die tapferften Ritter gufammen, fucht mit gierigen Mugen ben Anführer ber Feinde, und ftoft, mabrent er ibn fucht, Alles. nieber, mas ihm bas feindliche Oberhaupt verbirgt. Endlich findet er ibn im bidften Gebrange und ftredt ihn mit einem Schwertichlag nie-Mit ihm entfiel ben Sarazenen ber Muth und bald maren bie Reftungewerke genommen; ein Theil ber Johanniter ichwang die Schwerter über bie beibnischen Beschwater, ber andere Theil brang an ber Spipe ber Truppen mitten burch einen Regen von Steinen und Bfeilen bis an bie Burg vor. hier bargen fich noch einige feige Sarge genen, boch es ift ju fpat! nirgende ift mehr Schut, nirgente Silfe Die Ritter folgen ben Flüchtlingen auf bem fuße nach und erklimmen mit vereinten Rraften Die lette Schange: Fulto ift ber Erfte auf ber Mauer und halt bas Orbenspanier mit gewaltiger Band embor. Zwar versuchen zwei Saragenen ihn wieber hinabzusturgen, boch er baut, rafcher ale ber Abler in feinem Fluge, ben einen nieber und ichmettert ben anbern topflings vom Balle. "Berauf, meine Bruber, mir nach!" ruft er triumphirend aus, und mit biefen Worten bringen bie Ordensbrüber unaufhaltfam in das feste Schloft. Ueberall webet bie Rreuzesfahne und Rhobus ift erobert. Denn ber Ginnahme ber Sauptftabt folgte bald bie Unterjochung von Lindo, einer auf ber Oftseite ber Insel gelegenen Festung. Die übrigen Burgen erfuhren bas nämliche Schickfal, und nach Besauf bes vierten Jahres befand fich bie gange Infel in ben Banben ber Johanniter \*).

<sup>\*)</sup> Mehre Geschichtschreiber behaupten, bag bie Johanniter bei ber Eroberung von Rhobus ihr Glud bem ichleunigen Beistanbe Amabeus V., Grafen von Savopen, mit bem Beinamen "ber Große", zu verbanten gehabt hatten. Darum, sagen fie, habe

Rum emigen Anbenten biefes wichtigen Sieges, ber fo eripriefelich für die Chriftenheit war, legten alle Nationen Europas ben Brutern bes hospitals von jest an einstimmig ben Namen ber Rhobiferritter bei. Diefe wichtige Eroberung erhob ihren Muth ju neuen Thaten, und bie friegerischen Kräfte bes Orbens wuchsen mit jedem Tage, benn Rhobus mar nur ein geringer Beftandtheil bes neu erworbenen Befites. Epistopia, Joli, Limonia, Sirana, Lango, Roldi, Leros, Ralamo, Tilo und Cos gehörten ju Rhodus, und über alle Diefe Gilande behaupteten die Rhodiferriter mahrend 213 Jahren eine unumschränfte Gewalt. Daburch batte sich ber Orben bes b. Johannes auf ben bochften Gipfel bes Ruhmes geschwungen. Seine Macht und seine Berrlichfeit ließen fich jest mit berjenigen ber größten Staaten Europas vergleichen. Rhobus gewann unter ibm die Blüte feiner früberen Bolltommenheit wieder. Die Dlauern wurden aufgebaut, bie Westungswerke bergestellt, Gewerbe und Santel frei gegeben. Bafen ber Rhobifer=Ritter ftanden ber gangen Belt offen, ihre Flaggen wehten in allen Meeren, und bie Ordensschiffe, welche ihre Starte mit ben Seeraubern und felbft mit ben Turfen magen, fegelten fo weit, daß kaum bie tausendzungige Fama ihrem kuhnen Fluge zu folgen im Stanbe mar.

Aber eben dieser wachsende Ueberfluß äußerer Güter schwächte abermals, wie so oft schon früher, die innere Kraft und drohte der ganzen Ordensverfassung den Umsturz. Ueppigkeit und Schwelgerei nahmen er die Buchstaben F.E.R.T. zu seiner Devise gewählt, welche man so erklären müsse: Fortitudo eins Rhodum tennit, d. i.: Seine Tapferkeit erhielt Rhodus. Auch soll er seitdem den Abler von Savopen aus seinen Bappen verdannt und an dessen Stelle das Iohanniterstrenz gesetzt haben. Allein diese Erzählung verdient aus folgenden Gründen keinen Glauben: Amadens V. besand sich im S. 1309 gerade in England am Hose Schunden: Amadens V. besand sich im S. 1309 gerade in Ingaland am Hose Schunden und empfing da den unter dem Namen Heinrich VII. zum römischen Kaiser erwählten Grasen von Luxemburg. Mit diesem zog er nach Rom, wo Heinrich die Kaiserkrone aus den Händen des Papstes empfing. Ferner ist es erweislich, daß Amadens während dieses und des ganzen solgenden Jahres den Kaiser nicht verlassen habe; solglich kann er an dem im J. 1310 ersolgten Entsatze der Inset Rhodus keinen Antheil gehabt haben.

Der Bahliprifth FERT wurde aber schon von seinem Borsahren Ludwig von Savohen, welcher 1301 starb, auf Münzen geprägt. Ebenso wenig beweist bas Orbenstreuz in dem Bappen; denn ausschem, daß es die Fürsten von Piemont eine geraume Zeit vorher geführt haben, sindet man es auch schon in einem Siegel des Thomas von Savohen v. J. 1304. Alles dieses beweist hinlänglich, daß die Johanniter die Befreiung der Stadt Rhodus einzig und allein ihrer Tapferkeit und der Geistesgegenwart des Großmeisters zu verdanken hatten. S. Vertot, Vol. II. L. 4. p. 102 — 104.

Die Stelle ber bereitwilligen Entfagung ein, hingebung ber Leibenicaft folgte ber Gelbstbeberrichung, und Berichwendung trat an bie Stelle ber Bobltbatigfeit, und Stolz an jene ber bemuthigen Rran-Bergebens marnte bas traurige Beifpiel ber Tempelritter, umfonft wiberfetten fich biefen Ausschweifungen bie Aelteften bes Dr. bens, Die Reize bes Benuffes maren zu verführerifch, und bas Betragen bes Grofineisters mar nur gemacht, bie jungen Ritter in allen ihren Laftern zu bestärken. Es war nicht mehr ber alte Fulto, ber feine Mühe gescheut und feine Gefahr zu groß gefunden batte. thatiger Selbenmuth ging unter in bem fcmelgerifden Genuffe finnlicher Freuten, feine nachabmungewürdige Enthaltsamteit verlor fic in unbegrengter Ausschweifung. Gegen bie alten Ritter ftolg und que rudhaltend, verschwendete er feine Bunft an die Frobner feiner Leitenicaft. Reine Beschwerbe, wenn fie auch noch fo gerecht mar, fand Behor bei ibm, fein Ritter, bie nachften Bufenfreunde ausgenommen, verließ ibn ohne beimliches Murren.

Nur einmal noch erwachte ber alte Geist ber Tapferkeit in ihm, und alle stannten über die entschlossene Thatkraft ihres Herrn. Rhobus wurde nämlich ein Gegenstand des Neides seiner Nachbarstaaten. Lange schon arbeitete Ottoman I., ein Abkömmling der turkomanischen Kaiserlinie dieses Namens, an dem Plane, die Insel zu erobern und den Orden seinem Scepter zu unterwerfen. Mit einer ungeheuren Flotte segelte er im J. 1312 vor Rhodus und belagerte die Hauptsstadt; doch Fulko, geübt in den Waffen, Anführer und tapferer Soldat zugleich, schlug jeden Sturm zurück, zerstreute die Schiffe des Sultans und zwang ihn zu schimpslichem Rückzuge.

Um Rhodus gegen ähnliche Angriffe möglichst zu sichern, arbeiteten die Ritter mit allen ihnen zu Gebote stehenden Kräften an der Wiederherstellung der beschädigten Mauern und an der Aulegung neuer Bastionen und Thurme. Dadurch wurde die Stadt Rhodus in kurzer Zeit einer der festesten Pläte in Europa und Asien.

Bald aber klagte ber älteste Abel, baß nie die Schatkammer bes Ordens zugleich so reich, und die Bedürfnisse ber Religionsbrüder so wenig befriedigt gewesen seien, als jest. Da nun vollends ber Großmeister diese gerechten Borstellungen als Treubruch und Verrath aufnahm, begaben sich die Ritter unter den Schutz der Gesete, und Billaret wurde im Namen bes Ordens vor das Generalcapitel gesordert, um Rechenschaft über die Verwaltung der Güter abzulegen. Mit Berachtung wieß er das kecke Ansinnen zurück. Jetzt duldeten es die Ordensglieder nicht mehr länger, eine Verschwörung entspann sich,

und Morit von Bagnac, ein alter Comthur, von einem rauben unbiegfamen Charafter, eifrig in seinen Religionsübungen, ftlavisch ben Gefetzen des Ordens anhängend, aber auch streng und verdammungssüchtig gegen Alle, die nicht so dachten, wie er, trat er am tie Spitze der Migvergnügten.

Billaret, bem die Berschwörung mar verrathen worden, flüchtete fich unter dem Bormande einer Jagbbelustigung in das feste Schloß Lindo und ließ bem Orbensrathe befannt machen, bag er wegen jeder Berfügung, die mahrend feiner Abmefenheit gegen feine Berjon ober Burbe getroffen werden konnte, an ben Babft appellirte. Deffen ungeachtet vereinigte fich bie größere Angahl ber Ritter, entjette ibn feines Umtes und erhob Morit von Bagnac an feine Stelle. übereilte Wahl bedrobte ben Orben felbst mit einer Spaltung, benn viele Mitglieber erflärten fich gegen biefen neuen Meifter und wendeten fich ebenfalls an ten romischen Sof. Johann XXII. ließ fogleich burch zwei Commiffarien ben Bruber Berbard von Bine bie gur Entscheidung biefer Angelegenheit gum Großtomthur ober Ordenostatthalter ernennen und bie beiten Großmeister ju fich bescheiben. Die beiden Bratendenten trafen gur bestimmten Beit in Avignon ein, wo fich ber paftliche Sof ramals aufhielt. wurde hier, wie überall, wo er auf feiner Durchreise hintam, mit einer Auszeichnung empfangen, Die bem großen Rufe feiner Tapferkeit Bebermann fprach von feinen glanzenden Siegen, mahrend Biele feinen Wegner für einen Rebellen und Friedensftorer erklarten. Die Furcht vor ber Schande einer öffentlichen Entfetung von feiner Burbe und ber Gebante an Die traurige Zufunft, welche ihn ber Triumph feines erbitterten Feindes im voraus erbliden ließ, fturzten ben Ritter von Bagnac in eine Schwermuth, ber bald barauf ein plötlicher Tod folgte. Der Babft ergriff nun diefe Belegenheit, Billaret auf eine gewiffe Beit in fein Umt wieder einzuseten, jedoch mit bem geheimen Uebereinkömmniffe, bag er nach abgelaufener Frift gleichfam freiwillig niederlegen follte. Bur Entschädigung murben ibm bie Einfünfte bes beften Grofpriorate feines Ordens, Capua, verfprochen, die er auch wirklich gegen bas 3. 1323 erhielt. Bier Jahre nachher starb er im Schloffe Teiran, einer Besitzung seiner Schwester in Languedoc, wobin er fich unmittelbar nach feiner Amtsentsagung gurudgezogen batte. Sein Leichnam wurde zu Montpellier in der Kirche zu St. Johann bearaben.

Bemerken muffen wir hier, bag ber größte Theil ber Ritter über ben Urtheilsspruch bes Papftes sehr unwillig gewesen war. Nament-

lich waren bie beutschen Ritter über die Biebereinsetzung Villarets in die Burce eines Großmeisters so emport, daß sie, die durch Erwerbung der Templer-Güter, namentlich in der Mark, sehr mächtig geworden waren, nach Brandenburg gingen, wo sie später einen selbstsftändigen Herrenmeister wählten.

Während tiefe Zwifte ben Orden von innen beunruhigten, bebrobte Orfan, ober Urcham- Bazi, ber Gobn und Hachfolger bes Gultane Ottoman, Die Insel Rhodus mit einem Ueberfalle. Seine Absicht war, baselbst nach Vertreibung ber Johanniter eine Pflanzichule von Mohamedanern, Türken und Arabern angnlegen, welche jum größten Theile aus ben Gingeborenen ber Infel bestant, die früher von ben Orrenerittern vertrieben maren. Schon hatte er bie Beiber, Rinder und Greife auf ber fleinen Infel Spiftopia, beren er fich im Borübergeben bemeiftert batte, abgefett und war auf Rhodus losgefteuert, als Gerhard von Bins, bes Orbens Statthalter, nicht gesonnen, ben Feind innerhalb ber Mauern abzuwarten, mit vier Galeeren, einigen Fregatten und zwei Rauffahrteischiffen (ber gangen Seemacht, welche im hafen lag, indem bie meiften Schiffe gegen bie Geerauber ausgelaufen) bem Sultan entgegen eilte und ibn felbft querft angriff. Ritter lenften ihre Fahrzeuge mit folder Schnelligfeit und Runft, bag fie bald einen Theil ber feindlichen Flotte in ben Grund gebohrt, ten andern erobert und die gange Schiffemannichaft ju Befangenen gemacht hatten. Auf Epiftopia ließ ber Groffomthur alle Garagenen, rie fich zur Behre fetten, niederhauen, Rinder und Beiber aber als Stlaven verfaufen, um mit einem Beifpiele alle Eroberer von abn= lichen Blanen gegen Rhodus für immerdar abzuschrecken.

Allein auch jetzt reiften die wohlthätigen Früchte bes Friedens nicht in viesem Staate. Seine Helden, nicht groß genug, um das, was sie mit Muth ersochten, mit Weisheit zu erhalten, vergeubeten rie Vortheile des Sieges. Die Unruhen unter ihnen dauerten fort, die mit der Empörung unter Fusso von Vissaret begonnen hatten. Schlecht bemannt und Anthätig lagen die Schiffe im Hasen, die bes schädigten Festungswerke blieben zertrümmert, einer um den anderu von den Rittern verließ die Insel, und die sonst so furchtbare Flotte war von der See verschwunden.

In Diesem Buftanbe fand ben Orben

## Belion von Villenenve,

1323 - 1346.

Elione di Villa-Nuova aus ber Provence, welcher schon im Jahre

1323, in welchem Fulto von Billaret sein Amt niedergelegt hatte, vom Papste Johann XXII. zu Avignon zum Großmeister vorgeschlaz gen und von den dahin berusenen Prioren und Rittern erwählt worden war. Er hielt sich, als erklärter Günstling des römischen Bischofs, mehre Jahre zu Avignon und noch 2 Jahre zu Marseille, wo er erkrankt war, auf, und langte erst im Jahre 1332 zu Rhozdus an.

Sogleich nach seiner Ankunft hielt er, wie früher zu Montpellier (1330), ein Generalcapitel, worin die Ordenswürden ohne Unterschied der Nationen nach dem Gebrauche verliehen wurden. Die Schulbenslast wurde nach und nach getilgt, die Burgen der Hauptinsel und der umherliegenden Eilande befestigt, neue Galeeren ausgerüstet und die Ritter selbst unablässig in den Waffen geübt. So ward durch seine Thätigkeit das alte Ansehen des Ordens wiederhergestellt, und auch dessen ursprünglicher Zweck, die Bexpslegung der Armen und Kranken, aufs neue in Anregung gebracht.

Unter ihm wurde auch auf Beranlassung bes Papstes Clemens VI. ein Rriegszug gegen die Türken beschlossen und ein Bündniß erzichtet, nach welchem die Rhodiser sechs Galeren halten mußten. Zur Bestreitung der Kosten führte man in dem Orden drei verschiedene Abgaben ein unter den Namen: Mortuarium, Vacant und Spolium\*)-Die Galeren der Johanniter waren mit den päpstlichen, venetianischen und königl. chprischen Kriegsschiffen vereinigt und bildeten unter dem Admiral der Ordensgaleren, dem tapferen Johann von Biandra, eine ansehnliche Flotte. Zunächst wurde von diesem die Belagerung des Hafens von Smyrna, des Zusluchtsorts der türkischen Corsaren im J. 1345 beschlossen und ausgeführt. Doch machten die Sarazenen im barauf folgenden Jahre Anstalt, den ihnen weggenommenen Hafen

<sup>\*)</sup> Mortuarium ober Annati di Mortorio wurden die Einklinfte ber verstorbenen Comthure genannt, welche von ihrem Todestage an dis zum ersten Tage des datauf solgenden Maimondes der Ordenscaffe anheim fielen. Bon diesem Tage an dis zu dem nächstsolgenden Mai mußte der gewählte Komthur seine Einklinfte noch einmal an die Ordenscaffe abtreten, und diesen Tribut nannte man Vacant oder Annata del vacante. S. Vertot (ed Par. 1775. 8.) II. 209. — Reuestes Gemälde von Malta, Ronneb. und Leipz. 1799. S. 183. — Das Spolium, zugleich mit dem Mortuarium und Vacant im J. 1344 eingesetzt, begreift Alles in sich, was die Ordenspersonen nach ihrem Tode verlassen. Dies gehörte dann nehst allem väterlichen und militerlichen Erbe, sowie den von Blutsverwandten geerbten liegenden Gitern dem Ordensschafte, im Halle der Berstorbene nicht zwei Monate vor seiner Prosession, oder später mit Genehmigung des Großmeisters anderweit darüber dissponirt hatte. — S. Osterhausen, Statuta etc. Kranks, a. M. 1644. 8. S. 91.

ben Rittern wiederum zu entreißen. Ein tollfühner Türke, Namens Morbassan, trat nachdem er die Stadt drei Monate belagert hatte, einen verstellten Rückzug an und übersiel, während die Christen sich dem Taumel einer sorglosen Freude überließen, beim Dunkel der Nacht den undewachten Hasen und richtete ein entsetzliches Blutbad an. Nichts half nach solchem Berluste der Kreuzzug des schwachen Humbert II., Dauphins von Vienos, besonders seitdem die unglückliche Schlacht bei Ereci, wo allein 1700 französische Ritter von altem Avel ihr Leben verloren, Frankreich zerüttet hatte und die reichen Güter der Kirche durch den langen Krieg ausgesogen waren. In demselben Jahre (1346); als der König von Frankreich jene denkwürdige Schlacht verloren und sich dem schwarzen Prinzen selbst zum Gefangenen hatte ergeben müssen, beschloß Helion von Villeneuve seine ruhmvolle Laufsbahn in einem Alter von beinahe 83 Jahren.

Auch unter ber breiundzwanzigjährigen Regierung Helion's be Billeneuve feben wir bas wechselnbe Spiel ber Ermannung und Erschlaffung im Orben ber Johanniter. Es war eine Beriode ber Erichlaffung, ale er sein Amt antrat. Durch ben bebeutenben Zumache an Reichthum, ben bie Johanniter aus der Erbschaft ber Templer erlangt hatten, waren fie übermuthig geworden, zogen es vor, im Genuffe ber Commenden ju schwelgen, ftatt nach Rhodus ju geben, fündigten fogar bem Grofmeifter ben Gehorfam, indem fie fich direct unter ben Sout bes Papftes ober weltlicher Fürsten stellten. waren jum größeren Theil verweichlichte Benugmenschen, welche bie Infel Rhodus als einen Berbannungsort, als eine Strafanstalt, be-Daber fette Billeneuve bereits 1330 in einem General-Capitel ju Montpellier fest, baf fein Ritter eine Burbe im Orben bekleiben ober zu bem Benug einer Commende gelangen burfe, ber nicht eine gemiffe Angahl von Jahren; und unter biefen wieber eine gewiffe Rriegszeit, auf Rhodus zugebracht habe. Zugleich wurde beftimmt, daß bie acht Baillis-Conventuels, welche als Borfteber ber acht Bungen bes Großmeiftere Geheimenrath bilbeten, im Convent (Orbensfit) wohnen ober boch einen Stellvertreter gurudlaffen follten. Bier bon ihnen follten aber ftete perfonlich im Convent fein.

Als Helion be Villeneuve, nachdem er bereits neun Jahre bie Stelle eines Großmeisters bekleibete, endlich 1332 in Rhodus anslangte, waren abermals alle Verhältnisse ziemlich gelockert. Der Orben befand sich, trot seiner Reichthümer, tief verschuldet, theils weil bie Antretung der Erbschaft der Templer viel gekostet hatte, theils weil unter Fulko von Villaret große Anleihen gemacht waren, um die

Eroberung von Rhobus gu-bewertstelligen, theils weil ber eben ermabnte Grokmeister febr verschwenderisch gelebt hatte und die Inhaber ber Commenten bie Refponfionegelder febr unregelmäßig einfandten. Geloderte Disciplin, Unzufriedenheit, mangelhafte Ausruftung ber Baleren, Verfall ber Festungswerte maren die Folgen jenes Beldman-Wie Billeneuve beghalb ein Generalcapitel berief und wie aels. er fraftig und ichnell biefen Uebelständen abhalf, ift ichon oben ergahlt. Der alte Beift burchwehte wieder ben Orden, und zwar neben bem Beift ber Tapferfeit auch ber ber Barmbergigfeit. In einem prachtigen Sospital fanden bie Rranten forperliche und geistige Bflege. Die Bettler, welche unter Villaret bie Infel überschwemmten, verschwanden, Blud und Zufriedenheit fehrten allenthalben ein. zehn Jahren war der Orden so gehoben, daß er nicht nur keine Schulben mehr hatte, fondern felbft ber Glaubiger faft aller Banten in Europa war. Die Ungläubigen aber zitterten und in Folge hiervon herrichte ein zwanzigjähriger Friebe.

Aber bieser Friede bewirkte neue Erschlaffung. Die Ritter begaben sich aus Mangel an Beschäftigung nach den Commenden und versaufen wieder in Ueppigkeit, so daß Bapst Clemens VI. dem Großmeister eine strenge Zurechtweisung zusommen ließ und ihn aufforderte, das Leben der in Europa zerstreut wohnenden Ritter einer strengen Aufsicht zu unterwersen. Dem kam Billeneuve pünktlich nach: er befahl, daß kein Ritter theuereres Tuch zu seiner Kleidung trage, als den Stab (etwa 3/3 parifer Ellen) zu zwei Goldgulden. Theure Weine-wurden untersagt und nur ein Gericht zugelassen. Zugleich wurde der erwähnte Kriegszug gegen die Ungläubigen beschlossen, dessen unsglücklichen Ausgang der edle Villeneuve nicht lange überlebte. Er starb beweint von der Berösterung von Rhodus, betrauert in ganz Europa, und manche Baudenkmale auf der Insel erinnern noch heute an seinen Namen.

Sein Nachfolger

# Theodat (Dieu-Donné) von Gozon,

bessen Stammschloß Gozon noch heute in Languedoc zu sehen ist, hatte die Erhebung zu der Burbe des Meisterthums einzig und allein dem hohen Ruse seiner Tapferkeit und seiner ritterlichen Sinnesart zu versdanken. Längst schon hatte er die Ausmerksamkeit aller Ordensbrüder auf sich gezogen, indem er in jedem Kampse gegen die Sarazenen der Erste war. Als er nun vollends, jener uralten Ordenstradition zu-

folge, am Fuße bes sogenannten St. Stephansgebirges auf Rhobus, obwohl gegen den Befehl des Großmeisters, zum Kampse wider das Ungeheuer \*) ausgezogen war, welches durch seine Verrwüstungen die ganze Insel unsicher gemacht hatte, und mit Stärke und List auf die Weise, wie Schiller den Kamps besingt, den Lindwurm getödtet hatte, stieg er von Shrenstufe zu Ehrenstuse, wurde Komthur, Großsomthur, dann großmeisterlicher Stellvertreter und endlich Nachfolger jenes Villeneuve selbst, welcher ihn, trotz der Vitten der Ordensbrüder, wegen Uebertretung des Gedots seines Ordenskreuzes und Mantels beraubt und in ein finsteres Gefängniß geworfen hatte. Wit Unrecht haben einige Schriftsteller behauptet, er hätte, als er zufällig zum Wahlstomthur ernannt worden, sich selbst die Stimme gegeben, und so durch List die höchste Würde an sich gerissen. Ein päpstliches Breve von

<sup>\*)</sup> Diesen abentenerlichen Kampf erzählt Vertot, Tom. II. p. 149 — 198 aussiührlich, und belegt die Bahrscheinlichkeit dieser Tradition mit dem Umstande. daß Rhodus von jeher sich durch die Menge seiner Schlangen ausgezeichnet, und deshalb schon von den Griechen (Strado XIV. £90 ff. — Pomp. Mela II. 7.) den Namen Opdiusa, von Toch, Schlange, erhalten habe. Selbst die Phönizier, beshauptet der gelehrte Bochart, sollen diese Insel Gesirath-Rod, b. i. Schlangeninsel, genannt haben.

Die Glaubwürdigkeit ber Größe sucht er burch bas Seeungeheuer, ober bie Schlange zu beweisen, welche im karthaginensischen Ariege bem römischen Heere unter Regulus ben Uebergang über ben Fluß Bragada verwehrte, und gegen welche, wie Florus, Orosius, Balerius Maximus und Zonaras erzählen, ganze Legionen mit ihren Balisten und Katapulten zu Felbe ziehen mußten.

A. von Winterfeld theilt in seiner Geschichte bes ritterl. Orbens St. Johannis, S. 166 einen ausführlichen Bericht über biefen Drachentampf aus einer weit gurudreichenben Quelle, bem Bofio, mit, von bem er annimmt, bag er aus ben Acten geschöpft habe, ba er Bicekangler bes Orbens mar. Bugleich theilt er nach Rottiers, ber um 1826 wissenschaftlicher Forschungen wegen Rhobos besuchte, bie Schilberung eines Frescogemalbes mit, bas bie That Gozon's barftellt und fic in einem Saufe ber Ritterftrage in Rhobos befindet. " Man flihrte uns in einen groken Saal, wo fich bie bilbliche Darfiellung bes Rampfes mit bem Drachen befinbet. Die Freste ift über einem Ramin angebracht und nimmt eine Breite von 10 Ruff und eine Bobe von 7 - 8 Fuß ein. Das auf bem Gemalbe bargeftellte Thier muß zu ber größten Art ber eibechsenartigen Reptilien gebort haben. ben befagten Bilbe fieht man bas Ungethum auf bem Boben liegen und im Berenben begriffen. Die Lange ift in ber Bruft abgebrochen; eine ber Doggen liegt getöbtet neben bem Drachen. Dieubonné von Gozon, vollftanbig geruftet, ift gu Boben geworfen und icheint fich wieber erheben ju wollen, inbem er fein langes Schwert noch in ber Sanb halt. In ber Ferne bemerkt man einen Stallmeifter, Gogon's Bferbe nachlaufenb, bas ichen geworben burch ben bestanbenen Rampf, fich in vollem Galopp entfernt. 3m Borbergrunde ift eine Grotte, in ber ein Bach entfpringt."

Clemens VI. v. 18. Junius 1346 bezeugt im Gegentheile, bağ er diefelbe nur ungern und erst nach einem Rampfe mit sich felbst angenommen habe.

Seine Regierung rechtfertigte bie Rlugheit ber Babl. Die Waffen ber Rhobifer machten unter ihm gludliche Fortschritte. feiner und bes Abmirals Biandra Anführung verbrannten bie Ritter ben Türken, welche in bem hafen bei Embro, einer kleinen Infel im Ardipelagus, ihre Anter geworfen, 118 Schiffe, machten 5000 auf bas Land geflüchtete Feinde zu Gefangenen und eroberten, als Bunbesgenoffen bes Königs Conftant von Armenien gegen Aeghptens Gultan, die Stadt Alexandrette. So gludlich aber auch biefe Unternehmungen ausfielen, fo hatten fie boch ben Schat bes Orbens erschöpft. Der Großmeifter nahm baber ben Statuten zufolge, unerachtet er vom Bapfte Innoceng VI. aufgeforbert warb, ben Matthaus Balaologos in feinen Unsprüchen auf ben griechischen Raiserthron zu unterftugen, keinen Antheil an ben politischen Unruben, welche bas byzantinische Reich bamale beschäftigten, weil es bem Orben verboten mar, fich in Rriege zwischen Chriften zu mischen.

Theobat von Gozon bielt in Rudfict einiger Disciplingr-Gegenftanbe zwei allgemeine Berfammlungen, und befestigte Rhodus von allen Seiten. Ramentlich baute er ben Thurm St. Michel in einem einspringenden Bintel zwischen ben Thurmen St. Jean und St. Nicolas, und murbe ber Grunder ber Molen im Safen von Rhobus, wo von nun an ftets bie Sanbelsichiffe anlegten. Bon ben Beichwerben bes Alters gebrudt, vielfach fcmerglich verlett burch bie ftets von Neuem wieber einreißenben Uebertretungen ber Regel Seitens ber Ritter, gefrantt burch ben Ungehorsam einiger Commendatoren in Europa und geschwächt burch ein bewegtes und forgenvolles Leben, bat endlich Gozon ben Babft um feine Entlaffung, welche ihm aber, in Berudfichtigung feiner Berbienfte um ben Orben, abgeschlagen So behielt er feine Burbe, bis ihn ber Tob bavon befreite. Er ftarb am 7. December 1353, tief betrauert von ben Seinigen, welche ibm bie Brabschrift feten liegen: "Sier ruht ber Ueberwinder bes Drachen." Go ergablen namhafte Schriftsteller, als ein Bofio, Bertot, Belvot, Marulli, Riethammer u. A. m.

# Peter von Cornillan

1353-1355.

vence, ein Mann von strengen Sitten und musterhaftem Lebenswandel, wurde von bem Generalcapitel zum Oberhaupte bes Orbens gewählt.

Raum war er als Großmeister feierlich ausgerufen, so schaffte er auch in einer allgemeinen Bersammlung verschiedene Migbräuche ab, welche sich nach und nach eingeschlichen hatten, und zwar erstens: die Anwendung des großen Ordenssiegels ohne Borwissen und Erlaubniß bes Großmeisters, und zweitens die eigenmächtige Besetzung der Provinzen durch die Großpriore.

Was aber alle Migbrauche überwog, bie fein väterlich gefinntes Gemuth verletten, war ber Borfcblag bes Bapftes Innoceng VI., welcher bem Orben rieth, Rhobus zu verlaffen, um feinen Wohnfit in einem ben Ungläubigen naberen Orte in Balaftina ober Natolien aufzuschlagen, weil bie Ritter nach feiner Unficht ein zu ruhiges und ju gemächliches Leben auf Rhobus führten. Diefen Blan tonnte entweber nur Eigennut, um die ben Johannitern zugeschriebenen Tempelguter bem Orben zu entreißen, ober Furcht bor feinblichen Ginfallen ber Türken bem b. Bater eingeben. Ein anberes Motiv ist nicht benkbar, indem ber Untrag zu fehr gegen alle Klugheit und Bolitif ftreitet. Er schickte zu biefem Behufe Abgefandte nach Rhobus. Als aber Peter von Cornillan erwiderte: bag in einer fo wichtigen Ungelegenheit ohne Beneralcapitel fein Befchluß gefaßt werben tonne, berief Innoceng VI. bie Ritter zuerft nach Montpellier, und fpater nach Avignon felbst zu einer folden Bersammlung, um burch feine Nabe feinem Begehren mehr Nachbruck zu geben. Rindliche Ergebenbeit für bas Oberhaupt ber Rirche und natürliche Liebe für feine Untergebenen fette ben Grofmeifter nicht wenig in eine peinliche Berlegenheit, aus ber ihn nur ber Tob, nachdem er turz glivor noch Rhodus befestigt hatte, im Jahre 1355 befreite. Sein Nachfolger

# Roger von Pins. 1355—1365.

Ruggiero di Pins aus Languedde, einer alten und berühmten Familie entsprossen, die dem Orden in der Person des Odo de Bins schon einen Großmeister gegeben hatte, so wie ihr auch der Ordenssstatthalter Gérard de Pins (unter Helion von Villeneuve) entsprungen war, kam dem Papste zu spät in Avignon an, sodaß Innocenz sich mit einer kleineren Bersammlung begnügen mußte, wobei die Großspriore von Frankreich und Auwergne des Meisters Stelle vertraten. Das Resultat derselben war die Uebernahme Morea's von Nobert, Fürsten von Tarent, und die Abschaffung verschiedener Mißbräuche, die sich in den Orden eingeschlichen hatten, sowie die Borschrift über die Almosensvertheilung von den Tempelgütern und die Verschärfung der Statuten.

Bei ber Ausführung bes Projectes einer Berlegung bes Orbens von Rhobus nach Morea, stieß man jedoch auf das Hinderniß, daß bie augenblicklich um den rechtmäßigen Besitz von Morea streitenden christlichen Mächte nicht in eine Abtretung ihrer Rechte willigken. Zudem wurden die Unterhandlungen so sehr in die Länge gezogen, daß der Papst ermüdete und seinen unweisen, nur von der Feindschaft gegen den Orben eingegebenen, Plan fallen ließ.

Das allgemeine Zutrauen, welches ber Großprior von Spanien und Castellan von Emposta, Johann Ferdinand von Heredia, bei dem Papste genoß, die dadurch veransaste Uebergehung älterer Ordensritter in Hinsicht der verliehenen Ordenspriorate, endlich die von diesem trozigen Günftlinge der Ordenscasse verweigerten Responsiones\*) (Abgaben) bestimmten den Großmeister, im J. 1354 zu Rhodus ein Generalcapitel zu halten, worin sestgeset wurde, daß jedes Priorat seinen besonderen Einnehmer habe, der die dem Orden zusommenden Abgaben sammeln und an die Ordenstammer überschiesen, und daß teine dienenden Brüder mehr zur Ritterwürde erhoben werden sollten. Aurz vor seinem Tode verkaufte der Großmeister dei einer allgemeinen Hungersnoth all' sein Silbergeräthe, um die Hissbedürstigen zu unterstügen, und legte (28. Mai 1365) unter tausend Segnungen der Armen mit dem Nachruhme eines Bertheidigers des Ordens und Baters der leidenden Menschheit ruhig sein Haupt nieder.

#### Raymund Beranger

1365 - 1374.

aus bem Geschlechte ber Grafen von Barcelona, aus ber Zunge Provence, hatte sich burch seine Waffenthaten einen so ausgebreiteten

<sup>\*)</sup> Responsiones, italienisch Risponsioni, sind eine seit bem 14. Jahrh. bestesbende allgemeine Austage auf alle Burden und Comthureien. In der ältesten Zeit der Ordensstiftung mußten die Ritter, nach Abzug des für die nöthigsten Bedürfnisse zu Borwendenden den ganzen Ertrag der Einkünste an die Schatzammer einsenden. Nach dem Generalkapitel von 1776 sollten die Responsionen jährlich gegen 500,000 Thaler abwersen; weil aber die beutsche Zunge bald darauf durch die Berswendung des Freiherrn von Rink einen Nachlaß an ihrem Antheil erhielt, so sank der Betrag des Ganzen auf 467,757 Thaler herab.

Doch haben fich biefe Einfünfte burch bie neuerrichteten Priorate von Babern und Bolen, welches Lettern Responsionen im S. 1782 angefangen haben, unvermuthet vermehrt, indem Polen 6000 Rthfr. und Babern an 15,170 Rthfr. abgaben.

In jedem Priorate erhob biese Auflage ein eigends bazu bestellter Ritter, welcher ben Titel Rocoveur, Ricovitore fishrte.

Ruhm erworben, bag ibn bie einstimmige Bahl ber Brüber von bem Caftell Sarrafin, welchem er ale Comthur borftand, jur Meiftermurbe Seine erfte That, womit er bie Babl rechtfertigte, mar bie in Gemeinschaft mit bem Könige von Chvern unternommene Zerstorung einer Cofarenflotte in bem Safen von Alexandrien. Damit noch nicht zufrieben, entwarf er ben Plan, diese Stadt ju überfallen und bem Orben zu unterwerfen; allein bies Borhaben murbe verrathen. und ber Feind ruftete fich nach Rraften jum Empfange ber driftlichen So tapfer lettere auch fturmten, wurden fie von ben Betagerten mit einem Regen von Steinen, Burffpießen und Pfeilen zurudgeworfen. Auf bie Mahnung bes Ronigs von Chpern: "Wir find verrathen, unfere Dube ift umfonft!" antwortete Beranger mit Stolz: "Rein, die Johanniter können nicht von Saragenen geschlagen werben!" Dies fprechend gibt er bas Zeichen jum Angriff, schwingt fich auf eine Leiter, babnt fich mit feinem Schwerte einen blutigen Weg burch bie Reihen ber Feinde, fturzt gleich einem losgeriffenen Felsen, ber alles zerschmettert, über fie ber und rothet bie Mauern mit bem Blute ihrer Bertheidiger. Durch bas Beispiel ihres Meisters entflammt, erstiegen die Ritter auf ben gehäuften Leichen ihrer Kampfgenoffen bie Seitenmauern ber Stadt und ftrecten Alles ju Boben. was fich ihrer Gewalt entgegenstemmte (10. Oct. 1365.) Dann zogen fie aber ale milbe Rrieger, nicht ale milbe Chriften, burch die Straffen ber Stadt, tobteten bie Manner an ber Seite ihrer Beiber und ichleppten außer einer unermessenen Beute an Gold, Silber und Juwelen, Alles, mas ihrer erften Buth entging, in Stlavenketten mit fich fort.

Rurz nach seiner Rücklehr nach Rhobus machte Berengar bie traurige Erfahrung, daß die meisten Comthure die Abgaben verweigerten, und die Brüber der italienischen und provencalischen Zunge in arger Entzweiung lebten. Dies bewog ihn, bei dem Papste um seine Entlassung anzuhalten. Dieser, zu sehr von seinen Berdiensten überzeugt, lehnte sein Gesuch ab und berief die ältesten Comthure zu einer außerordentlichen Bersammlung (Assemblée in der Ordenssprache) nach Avignon. Bon dem Großmeister selbst, den er wegen seines hohen Alters von der persönlichen Erscheinung befreite, trug er blos ein schristliches Gutachten über die Berbesserungen im Orden vor. Das Endergebniß davon war Wiederherstellung der Eintracht und ein Geset, daß bei der Meisterwahl zwei Ritter von einer jeden Junge das Wahlrecht aussüben, und der große Ordensrath aus acht Con-

ventual-Baillifs, drei Großprioren, aus zwei der ältesten Ritter und dem Aufseher ber Krankenpslege bestehen, der Großmeister aber jederzeit den Borsit und doppeltes Stimmrecht haben solle. Berengar genoß die Früchte dieser neuen Einrichtung nicht mehr. Im Jahre 1374 entriß ihn ein schleuniger Tod den Seinigen, und durch ihn dem Orden eine Stütze. In die Fußstapsen dieses Mannes trat

#### Robert von Inliac,

1374-1376.

Roberto di Julliaco, welcher jur Beit feiner Abmefenheit von Rhobus Raum war Robert erwählt, ale er von bem Bapfte ermählt murde. Gregor XI. ben Auftrag erhielt, bie Bertheibigung bon Smprna gu übernehmen, benn bie Eroberungen ber Türken griffen immer weiter um fich und ift Rreis folog fich immer enger um bas kleine Rhobos. Der neue Meifter beeilte fich, fo fehr ein folches Unternehmen auch bie Rrafte bes Orbens überftieg, ben Befehl zu vollziehen. Ungewöhnliche Rriegsanftalten des türkischen Raifers Amurats I., welche sogar einen Ueberfall von Smbrna ober Rhodus selbst befürchfen ließen, bestimmten ben romifchen Bischof, eine Affemblee in Avignon ausammengurufen, bem Großmeifter 500 Ritter und ebenso viel bienenbe Brüder zu Sülfe zu fenben. Roch herrschte jedoch in bem Orben ein icheinbar bauerhafter außerer Friebe, indem Amurat feine Waffen blos nach Servien und Bulgarien trug, jedoch in seinem Innern nagte eine um fo größere Unrube, ba ber Groftprior von England, Robert bon Alri, und Sanchez von Sumaffa, Grofprior von Caftilien nebst Alvarez von Gonfalva, heermeifter von Portugal, hartnäckig bie Responsionen verweigerten, und erft nach Androhung bes Rirchenbannes au ibrer Bflicht gurückfehrten?

So sehen wir also neben welthistorischen Thaten und christlichen Tugend-Uebungen immer wieder die Reime der habsucht und des Strebens nach Unabhängigheit in dem Orden wuchern. Die Besitzungen besselben waren aber auch zu sehr zerstreut durch die Staten von Europa, als daß sie durch einen Willen hätten geleitet werden tonnen.

Nicht lange mehr überlebte Robert von Juliac die erwähnte unsheilbringende Zerrüttung der Ordensdisciplin. Er starb am 29. Juli 1376, nachdem er kaum zwei Jahre regiert hatte, wegen seiner Beisheit und Sanftmuth allgemein betrauert.

### Johann Ferdinand von Beredia.

1376-1396.

Mit nicht geringem Erstaunen fah man nun einen Mann mit ber großmeisterlichen Burbe bekleibet, welcher nicht lange zuvor bem Orben die gebührenden Abgaben verweigert und burch sein klugberechnetes Schmiegen in alle Formen als Günftling des Papstes einen gefährlichen Einfluß auf den Brüderverband geäußert hatte.

Aus einem ber ältesten häuser in Aragonien entsprossen, nahm Herebia erst als Witwer einer zweiten Gemahlin, nachbem er seine Kinder ber Pflege seines Brubers übergeben hatte, unter dem Großmeister Helion von Billeneuve das Iohanniterkreuz und glänzte bald ebenso durch sein edles Betragen, seinen Anstand und die Feinheit seiner Sitten, als durch Muth und Tapferkeit, sodaß er sich in kurzer Zeit das allgemeine Zutrauen aller Ritter erwarb.

١

Borzüglich aber gelang es seinem einschmeichelnben Wesen, ben Großmeister ganz für sich zu gewinnen, welcher ihn nach ber Einnahme von Alexandrien, wo der Orden viele seiner ältesten Brüber verloren, mit den reichsten Rommenthureien beschenkte, und ihn als Abgeordneten zur Schlichtung eines Erbschaftsprozesses zwischen zwei Ordensrittern an den Papst sendete. Seiner Feinheit und Beredsamkeit gelang es auch wirklich, die Bermittlung zu Stande zu bringen; doch ersuhr man zu Rhodus mit Berwunderung und Unwillen, daß er den Zweck seiner Gesandtschaft, die Theilung der Einkünste, zu seinem eigenen Bortheile verwendet hatte.

Er hielt es baher auch ber Alugheit gemäß, in Avignon zu bleiben, wo er sich die Liebe des Papstes in dem Maße zu erwerben wußte, daß dieser ihn zum Bermittler zwischen Philipp von Valois, König von Frankreich, und König Eduard von England erfor.

Als der Letztere Heredia's Friedensvorschläge verwarf, begab sich dieser in das französische Lager und rettete dem König von Frankzeich in der unglücklichen Schlacht von Ereci nicht nur das Leben, sondern machte selbst an der Spitze einer kleinen Schaar Fußtruppen dem Gegner den Sieg streitig, sich dabei der äußersten Lebensgefahr in solchem Grade aussetzend, daß er, von Wunden überdeckt, kaum noch die Ueberreste der französischen Armee zu erreichen im Stande war. Endlich gelang es ihm auch, zwischen beiden Monarchen einen Waffenstillstand auf ein Jahr zu stiften.

Eine neue Periode feines Gludes begann, als Innocenz IV. an Clemens Stelle auf ben papftlichen Stuhl mar erhoben worben.

Täglich stieg ber erklärte Günstling höher in jeder Art von Auszeichnung; er wurde mit neuen Wohlthaten überhäuft; Alles ging nach seinem Willen, durch seine Hände. Die mächtigsten Fürsten Europa's buhlten nm seine Freundschaft. Dies war die Ursache, warum das Ordenscapitel, in Hoffnung einer glücklichen Zukunft keinen Andern, als ihn, den Steuer-Castellan, Großprior von Castilien und St. Gilles, Ordensstatthalter in Europa, zu Julliac's Nachsolger erwählte. Um nun zu Rhodus mit einem Glanze zu erscheinen, der eine Rechtsertigung der auf ihn gefallenen Wahl sein sollte, rüstete er neun Galeren und noch viele andere Fahrzeuge auf seine Kosten aus und bemannte sie mit einer großen Anzahl Söldlinge.

Eben als er im Begriffe war, die Anter zu lichten, bat ihn Papft Gregor XI., welcher vernommen hatte, daß der ehrgeizige Cardinal Montcassin die Rolle eines Gegenpapstes zu übernehmen gesonnen sei, um sicheres Geleit von Avignon nach Rom. Heredia befehligte das Schiff, welches Gregor XI. führte, in eigener Person, und hielt nebst den Johanniter-Großprioren von England und St. Gilles an dessen Seite einen seierlichen Einzug in Rom. Dann beurlaubte er sich von dem Papst und bestieg zu Oftia wieder die Galeren.

Auf seiner Fahrt nach Rhobus traf er an ber Ruste von Morea mit ber venetianischen Rlotte ausammen, welche eben im Begriff mar, bie Statt Batras wieberzuerobern, welche ber Republit von ben Turfen Bon Beredia's Tapferfeit und Rriegserfahrung entriffen worden. burch beffen weitverbreiteten Ruf unterrichtet, bat ber Abmiral ben Grogmeifter, ibn bei biefem Werte ju unterftuten. Diefer, feinem Sange jum Abenteuerlichen folgent, begann in Bereinigung mit ben Benetianern ben Sturm. Ohne ju feben, ob ihm Andere folgten, erstieg er ber Erste bie Stadtmauer und brang, bas Schwert in ber Sand, auf ben Blat. Sier fand er ben turtifchen Statthalter, ber fich ihm tapfer zur Wehre feste. Gin besonderer Zweitampf beginnt. Doch ber Grofmeister, trot ber schweren Ruftung rascher in feinen Bewegnngen und in ben Waffen geubter, Siegt feinen Gegner nieber, haut ihm ben Ropf ab, und ebe fich bie andern Ritter zu feiner Bulfe berbeibrangen, ift er icon im Befite von Batras. Durch einen so gludlichen Berfuch ermuntert, wollte er nun ganz Morea erobern und beschloß zuerft Corinth anzugreifen; aber gerade ale er zur Befichtigung biefes Plates ausging, fiel er in einen hinterhalt und wurde als Gefangener in die Citabelle von Corinth gebracht, in welcher er brei Jahre lang in einem finfteren Berliege fcmachtete. Bergebens machten bie beiden Groftpriore, welche biefem Rriegszuge beigewohnt hatten, alle möglichen Bersuche, ihren tapfern Anführer loszukausen und boten selbst die Rückgabe von Patras an; doch umsonst. Heredia verwarf sogar jeden Antrag mit den Worten: "Theure Brüder, lasset einen unnützen Greis, der ohnehin nicht lange mehr leben kann, in seinen Ketten sterben, sucht euch vielmehr, anstatt als Geisel zu dienen, selbst zu erhalten; denn ihr seid jung und könnt dem Orden noch lange mit Rutzen dienen!"

Nach brei Jahren lösete sich ber Großmeister mit seinem Privatvermögen aus und eilte nach Rhobus, um fich Rechenschaft über bie Orbenstammer und ben Buftanb ber Finangen ablegen zu laffen. Sein Charafter hatte fich mabrend ber langen Gefangenschaft in einem engen nnb buntlen Berließ völlig umgewandelt. Plötlich von einer glanzenben Stellung in bas tieffte Elend geschleubert, lernte er bie Unbeftanbigfeit und Gitelfeit aller menschlichen Große tennen und trat, nach ber Reit ber Bufe, ale neuer Menich wieber an bas Tageslicht ber Freiheit. Bie blutete fein Berg bei bem Unblide einer völligen Anarchie, bes offenbarften Ungehorfams, ben Priore, Comthure und Ritter gegen ben Orben ausübten. Der Schat war erschöpft. Die Finangen in Berfall, und Die Gemuther burch bas neue Rirchen-Schisma aufs außerfte ergeregt. Die Ritter ber italienischen und englischen Bunge wollten ibn nicht mehr für ihr Oberhaupt anerkennen, weil Papft Urban VI. (Bartholemao Bignano, Erzbischof von Bari) ihn wegen feiner Unbanglichfeit an ben Gegenpapft Clemens VII. (Carbinal Robert von Genf) feiner Burbe entfest und eigenmächtig ben Brior von Capua, Richard Carracciolo, jum Grofmeifter ernannt hatte.

Unerschroden hielt er nichtsbestoweniger brei Orbensversammlungen: zu Avignon, Balencia und Emposta (für die Ritter der spanischen Zunge), in benen es ihm durch Bescheidenheit, Sanftmuth
und Geduld gelang, die Ritter in die Grenzen ihrer Pflicht zurückzuweisen. Kaum war dieser Rummer beseitigt, so wurden Rhodus
und Smhrna von Bajazet I., Sultan der Osmanen, zu gleicher Zeit
mit einem Uebersall bedroht. Jest zeigte sich Heredia's uneigennütziger Eifer für das allgemeine Beste des Ordens. Als hätte er
jene Summen, wegen deren unrechtmäßiger Erwerbung man ihn beschuldigte, nur geborgt, um sie den Brüdern in dem Augenblicke der
Gesahr mit verdoppelten Zinsen zurückzuzahlen, ließ er auf eigne
Kosten Wassen und Lebensmittel nach jenen Orten führen und besoldete
aus seinem Privatvermögen die Miethtruppen des Ordens. Um sich
ganz mit dem Himmel wegen seiner frühern Untreue zu versöhnen,

ftiftete er zu Capfo und Rubrille (Rubulo) in Aragonien eine Commenthurei mit einer Collegialfirche für 12 Briefter, zu beren Unterbaltung er bie Ginfunfte bee Beterichloffes und ber Lanbicaft Exariel Durch neue vortreffliche Gefete und tluge Magregeln gur Aufrechthaltung ber Orbenszucht und Gintracht feste er alle biefem bie Rrone auf, und verfohnte, ale einer ber größten und würdigften Meifter, bis jum letten Athemjuge für bas Bobl bes Orbens thatig, alle biejenigen, bie ihn früher als ihren Feind zu verwünschen oft genug Urfache hatten. Sein im zwanzigften Jahre seiner Amtsführung 1396 zu Avignon erfolgter Tob wurde als ein schwer zu ersetzenber Berluft von allen Rittern mit Ausnahme ber Italiener und Englänber innigft betrauert. Sein Leichnam wurde in ber von ibm geftifteten Rirche zu Capfo beigefett. Der im 3. 1383 von Urban VI. obne Bugiebung bes Conventes, folglich unrechtmäßig erwählte Begengroßmeister Riccardo Carracciolo starb am 18. Mai 1395, obne je einen bebeutenben Ginflug auf ben Orben geaußert zu haben. mit jebem Tage bie Grenzen feines Reiches erweiterte und auch ein Angriff von ibm auf bie Insel Rhodus zu befürchten mar, so schritten bie Orbensbrüber mit verdoppelter Gile zur Bahl eines neuen Oberhauptes. Diefe fiel auf

# Philibert von Naillac,

1396-1421.

ben Grofprior von Aquitanien, und hätte schon barum — wenn er gleichwol seinem Borganger an friegerischem Sinne und Tapferteit weit nachstand - keinen Burbigern treffen konnen, weil er mit großer Seelenrube mitten in Sturmen aller Art ale fluger Staatsmann bas Steuer ber ihm anvertrauten Dacht lentte und biefelbe, ftete nur ber Pflicht getreu, baburch bem Gebeiben entgegenführte. Sigismund, Konig von Ungarn, von bem Bapfte und bem Ronige von Frankreich unterftutt, (welcher Lettere ihm ein ansehnliches Beer, unter Anführung bes Grafen von Nevers, alteften Sohnes bes Bergogs von Burgund, ju Silfe ichicte,) eine Art von Rreugzug gegen ben Eroberer Bajaget beschloffen, fo ftieß auch ber Großmeifter Philibert von Naillac mit ben Orbensbrübern zu ibm, nachdem er zuvor, mit ben - Benetianern im Bunbe, eine Flotte ausgeruftet hatte, welche Thomas Moncenigo befehligte. Seinem Beispiele folgte balb auch ber Grofprior bes Johanniterorbens in Deutschland, Friedrich Graf von Sobenzollern, ber fich mit feinen Rittern unter bie Rabnen bes Sospitals reihte. Graf Friedrich von Sobenzollern war bamals ichon ein achtzigiabriger Greis. Er war ber zweite ber brei Gobne jenes Grafen Friedrich von Sohenzollern (+ 1333), ber ben Namen "Oftertage Für ben geiftlichen Stand beftimmt, trat er als Chorherr in bas Domftift zu Augsburg, wo feines Baters Bruber Bigthum mar-Nachbem fein jungerer Bruber, Canonicus beim Bochftift ju Straßburg; 1343 bas geiftliche Gewand abgelegt, erhielt er auch beffen Pfründe. 3m Jahre 1346 brach er nach bem Morgenlande auf, trat unter Gozon in ben Johanniterorben, verbiente feine Sporen bei ber Infel Embro, wo ber größte Theil ber Flotte ber Ungläubigen gerftort wurde, und wohnte bann ben Rampfen bei, welche bie Rhobifer ale Bunbesgenoffen ber Ronigs von Armenien gegen ben aghptischen Sultan bestanden. Nach funfzehnjährigen Rriegefahrten tehrte er in feine Beimath gurud, wo wir ihn 1362 im Rreife feiner Berwandten auf Hohenzollern wiederfinden. 3m Orben befleibete er jest bie Stelle eines Commendators ju Bubiton im Canton Zurich, Die er 1371 gegen bie gleiche Burbe zu hemmenborf und 1375 zu Billingen vertauschte. 1382 errichtete er mit bem Grofprior Ronrad von Braunes berg ben für bie Ballei Brandenburg wichtigen Beimbachichen Bergleich, burch welchen bas Berhältnif bes Convents zu Rhobus wieder geregelt warb. 3m Jahre 1393 wurde er Grofprior von Deutschland, blieb aber auf feiner Commende Billingen, weil bamale jene Burbe noch nicht an einen bestimmten Sitz geknüpft war. In ber letten Sälfte bes Jahres 1396 langte er in Ungarn an, mar bier in allen Schlachten zugegen, bedte bie ichliefliche Flucht bis an bie Donaumundungen und schiffte bann mit bem Reft ber Seinigen nach Rhobus. Bulett zeichnete er fich bei Eroberung eines alten Schloffes an ber farifchen Rufte aus, in welchem Tamerlan eine tatarifche Befagung zurudgelaffen hatte, und ftarb bann, fast hundertjährig, 1407 in voller Rüftung, von feinen Orbensbrübern umgeben. -

Bei ber festen Stadt Nicopolis kam es zu einem entscheibenben Treffen, in welchem die Christen ben vollständigsten Sieg ersochten hätten, wenn nicht die ungestüme Hige ihrer Anführer sie zur Versfolgung ber seindlichen Reiterei fortgerissen hätte. Da empfing sie aber der Sultan mit einer wohlgeordneten Armee von 40,000 Mann hinter einem Hügel und richtete eine so große Niederlage an, daß ber größte Theil der Franzosen und Ungarn getöbtet wurde. Der Prinz von Burgund selbst und 300 von altem Abel wurden gefangen, und letztere sogar vor den Augen ihres Herrn hingerichtet; er selbst wurde blos wegen des Lösegeldes verschont. Niemand entfam, als

Ungarns König und ber Großmeifter ber Hospitaliter, indem fie fich, bie allgemeine Berwirrung benütend, in einem Schifferkahne flüchteten, ben fie am Ufer ber Donau unfern bes Schlachtfelbes vorfanden.

Bon nun ab machte Philibert ein stilles, friedsames Wirken zu bem Hauptzwecke seiner Regierung. Er schickte sechs Ritter an ben äghptischen Hof, um die gefangenen Christen zu befreien, unterhielt Consuln zu Alexandrien, Rama und Jerusalem, befestigte Rhodus mit Pracht, erwarb für ben Orden die Provinzen Sparta, Coron und Morea, vermittelte die Streitigkeiten zwischen dem Könige von Chpern (Janus von Lusignan) und den Genuesen, welche ihn wegen des Ueberfalls der von ihnen eroberten Stadt Famagusta anseindeten, lieh jenem Monarchen 64,000 Ducaten zur Bestreitung des Tributes an Genua, und unternahm in Gemeinschaft mit dem französischen Marschall Boucicault, damaligem Vicekönige von Genna, einige wenige, obwolglückliche Streifereien an den Küsten von Sprien und Palästina.

Wenn es auch ber allgemeinen Kirchenversammlung zu Bisa (1409), welcher auch ber Grogmeifter Naillac in Berfon beigewohnt hatte, nicht gelungen mar, burch Erwählung eines neuen Stellvertreters Chrifti und burch Absetung ber beiben Gegenpapfte ber Kirchenspaltung ein Ende zu machen, fo verbannte boch bas Concilium zu Conftanz im Jahre 1414 ben Beift ber Zwietracht gludlich aus bem Bergen ber Gläubigen, und Alles murbe icheinbar wieber ein hirt und eine Beerde. In biefer Periode bes allgemeinen Friedens versammelte ber Großmeifter alle Orbensbrüber ju einem Generalcapitel in Rhobus, um auch in seinem Reiche bie brüberliche Gintracht, welche er in ber ju Mir in ber Provence gehaltenen Affemblée vergebens zu erftreben bemüht gewesen, wiederherzustellen. Der ehrwürdige Breis erlebte noch die Freude, die Wiedervereinigung des Ordens bestätigt und die Ritter alle unter wechselseitiger Berficherung ber Liebe, in brüberlicher Umarmung von einander icheiben ju feben. Balb barauf ichlog er im Jahre 1421, unter Segenswünschen für bas allgemeine Bobl, freudig und getroft fein Auge.

# Anton von Fluvian,

1421-1437.

Antonio Fluviano de la Rivière, aus ber catalonischen Zunge, Großprior von Chpern, Trapier des Ordens und Stellvertreter des Oberhaupts des letzteren, wurde nach ihm zum Meister erwählt. Dieser erhabene Mann zeigte gleich nach seinem Regierungsantritte so viel Bachsamkeit und Thätigkeit, bag ber Gultan von Aeghpten mit bem Ronige von Chpern, welchem ber Grofmeifter zu Silfe eilte, Frieben fcolog und bie Ausführung feines Blanes auf langere Zeit verfcob. Fluvian's Sauptaugenmert mar auf Die Wiederherftellung ber alten. jum Theil verfallenen Orbensbisciplin, auf bas Ginfammeln ber rudftanbigen Abgaben und bie Feftsetung ber Strafen für bie Saum-Er ordnete baber auf ben 23. Mai 1428 eine feligen, gerichtet. allgemeine Orbensversammlung zu Rhobus an. So zahlreich hatten fich noch nie bie Bruber bei einer folchen eingefunden. Unter ber Blute ber Ritterschaft erblickte man bort ben klugen Johann von Bivonne, Grofprior von Aquitanien und grofmeisterlichen Statthalter in allen frangbilichen Bungen, ben ehrwürdigen 80jahrigen Greis Thibaut be la Tour, Baillif von Rhodus, Anton von Saint-Chamand, Grofmarichall, und bie tapfern Bruber Johann von Laftic, Grofprior von Auvergne und Johann von Bentadour, nebst vielen andern ber angesehensten Orbensbrüber aller Zungen. Gine feurige Rebe bes Grofmeifters, worin er auseinanderfette, bag man ber immer machfenden Macht ber Türken und Berfer nur burch Bereinigung aller Rrafte widerfteben tonne, bag aber bie Orbenstammer weder aus bem Priorate von Frankreich, welches burch bie Rriege mit England zerftort fei, noch aus bem böhmischen, beffen ganbereien burch ben Suffitenfrieg ein gleiches Schicffal erlitten, noch aus Bolen, bas burch feine Fehben mit ben Marianern ober Deutschorbensberren gang erschöpft fei, Unterftutungegelber beziehen konne, folglich bie orbentliche Berichtigung ber jährlichen Responsionen jum Sauptzwecke gemacht werben muffe, bamit bie Religion (fo bieg ber Orben in seiner Sprache) feinen Schaben leibe. Alle Bruber erfannten biefe Grunde fur vollwichtig und bewilligten, jum Erfate ber Rudftanbe, ben lebenelanglichen Berkauf ber Orbensgüter an Weltliche. Enblich murbe festgesett, baß bie Comthure ber einzelnen Ritterhäuser bie Novigen frei halten follten; als Oberhaupt über alle in Deutschland befindlichen Priorate wurde eine neue Burbe, bie bes Groffbaillife ober Grofcomthure ber beutschen Lanbe, beffen Sit ju Beitersheim im Breisgan mar, errichtet, und ihm nicht nur bie Aufficht über alle Commenthureien felbft in Böhmen und Mahren, fondern auch ber Oberbefehl über bas St. Betersichlof in Carien anvertraut.

Anton von Fluvian leuchtete seinen Untergebenen als ein ebles Beispiel ber Mäßigkeit und Demuth vor. Er lebte so einsach, wie ber geringste Ritter, baute von bem Gelbe, welches für seinen Hofhalt bestimmt war, ein prächtiges Krankenhaus und hinterließ bessenungeachtet

200,000 Kronen in bem Orbendschape. Er genoß bas seitene Glüd, turch keinen Feind von Ausen gestört, dis zum letzten Athempage in stiller Thätigkeit für des Ordens Wohl bemüht, seine Tage zu des schließen, und nur die Siebe und Bewunderung seiner Brüder mit ins Grab zu nehmen. Er starb am 29. October 1437.

# Johann von Lakic,

1437-1454

welcher schon als Grofprior von Anvergne burch seine strenge Rechtlichleit bie Angen Aller auf fich gezogen hatte, trat in Tlubian's Sußtapfen; boch war feine Regierung feine fo rubige. Schon im Jahre 1440 ruftete fich ber Sultan von Aegopten im Bunbe mit Amurat II. türfischem Raifer. Um es wenigstens nur mit einem Feinde ju thun an haben, erneuerte ber Grofmeifter ben Baffenftillftand mit Amurat. Der Sultan von Meatweten erschien tagegen mit 18 Galeren und vielen andern Fahrzengen am 25. Sept. 1440 vor Rhobus, nachdem er vorher einige fleinere Jujeln res Ortens gepluntert batte. Der fühne Biberftand ber Abobifer ichrecte jeroch bie Meanrter balb wieber wirud, nachtem fie in einigen Gesechten befiegt waren. Aber im 3. 1444 erschien eine neue und ftolgere ägpptische Flotte mit 18,000 Mann ju Sug und einer gablreichen, größtentheils aus Damelucken · bestehenden Reiterei. Die Landleute verließen die Felder und floben in tie festen Schlöffer. Die Ungläubigen landeten ohne Biderstand und ichritten fofort zur Belagerung von Rhobus. In weniger als 40 Tagen waren burch bie Tapferfeit Laftic's mehre Sturme muthvoll abgeichlagen und mehre Schiffe bes Feindes burch ten Grofmaricall gerftort, und ein fo bellfommener Sieg erfochten, bas aus bem gangen Abenblande Erellente und Ritter gujammenftromten, um im Kampfe gegen tie Saragenen bas Johanniterfreng zu verdienen. Doch bie ungewöhnliche Menge neuer Afolythen verurfachte jo große Ausgaben, bag in ber Affemblee ju Rhobus vom 3. 1444 bie Auflage zweier Annaten ober boppelter Jahrgange beichloffen wurde. Der Grofmeifter felbft trat, um fammtliche gefangene Chriften aus ber Stlaberei bes Sultans loszufaufen, feine Ginfunfte großmuthig an ben Orben ab. Richtsbestoweniger wurde er von einigen Komthuren, welche über bie Erhöhung ber Jahrgelber aufgebracht waren, bei bem Bapfte verflagt. Nicelaus V. war fowach genug benfelben Gebor zu geben, und makte fich fogar ben eigenmächtigen Entwurf neuer Orbensstatuten an. Unerschroden und freimuthig, im Tone ebler Unbefangenheit, wie ibn nur bie gerechte Sache einstößt, vertheibigte sich Lastic, und bies hatte zur Folge, daß der römische Stuhl dem Großmeister nicht nur die höchste Macht, sondern auch die Finanzverwaltung überließ. Bald darauf wurde aber eine neue Würde, die eines Conventual-Consservators, eigentlichen Finanzministers, begründet, welche in allen Zungen abwechseln sollte. Der ehemalige Ordensschatzmeister war von nun an nichts mehr als Großsiegelbewahrer.

Die letzte träftige That bieses Regenten war die Berweigerung bes Tributes, welchen Mohammed II., Amurats Sohn, von dem Orden verlangt hatte, nachdem er Konstantinopel erobert, und die Sendung des Komthurs Beter von Aubusson an Karl VII., König von Frankreich, um ihn um Beistand gegen jenen Fürsten anzustehen. Am 19. Mai 1454 verließ er den Schauplatz seiner Thaten, auf dem er unaushörlich mit Stürmen aller Art zu kämpfen gehabt.

### Jakob von Milly,

1454-1461.

verwaltete ruhig fein Amt als Großprior von Auvergne, als ihm ber Ritter von Boisrond seine am ersten Juni besselben Jahres erfolgte Ernennung zum Großmeifter überbrachte. Raum war Jakob auf Rhobus angefommen, als auch bie türfischen Schiffe in bem Bemäffer viefer Infel erschienen. Rur bie in Europa gebildete Lique zwang Mohammed, fich von Rhodus ab und gegen Ungarn zu wenden. Die fomit befreite Insel wurde bagegen von einem andern, gleich schredlichen Feinde überfallen, ber Beft. Gleichzeitig mit ben vielen Opfern, welche fie verlangte, trat auch eine hungerenoth ein, went fein Sanbelsschiff mehr in Rhodus anlegte und den Schiffen der Rhodifer alle Säfen geschlossen waren. Nachdem biefe Leiben übermunden, erschien Mohammeb abermals mit einer machtigen Flotte. Obwol von bem Gilande Cos ober Lango von ben Rittern, benen bie Bertheidigung beffelben anvertraut mar, jurudgetrieben, überfielen bie Saragenen ben Fleden Archangelo auf Rhobus felbst, metelten bie Ginwohner nieber und verheerten in einem gleichen Anfalle von Buth die Infeln Lerro, Niffara, Simia und Calamo mit Feuer und Schwert. traurigen Beispiele belehrt, wurden mehre Punkte von Rhodus befestigt und überall Wachen ausgestellt. Dann murbe ber Romthur von Sacconah mit Friedensvorschlägen an Mohammed abgesenbet, biefem jeboch bas fichere Geleit von bem Teinde verweigert. veranlagte neue Reibungen. Die Johanniter hielten beshalb zwei

Ungarns König und ber Großmeister ber Hospitaliter, indem sie sich, bie allgemeine Berwirrung benütend, in einem Schifferkahne flüchteten, ben sie am Ufer ber Donau unfern bes Schlachtfelbes vorfanden.

Bon nun ab machte Philibert ein stilles, friedsames Wirken zu bem Hauptzwecke seiner Regierung. Er schickte sechs Ritter an ben ägyptischen Hof, um die gefangenen Christen zu befreien, unterhielt Consuln zu Alexandrien, Rama und Jerusalem, befestigte Rhodus mit Pracht, erwarb für den Orden die Provinzen Sparta, Coron und Morea, vermittelte die Streitigkeiten zwischen dem Könige von Chpern (Janus von Lusignan) und den Genuesen, welche ihn wegen des Ueberfalls der von ihnen eroberten Stadt Famagusta anseindeten, lieh jenem Monarchen 64,000 Ducaten zur Bestreitung des Tributes an Genua, und unternahm in Gemeinschaft mit dem französischen Marschall Boucicault, damaligem Vicekönige von Genua, einige wenige, obwol glückliche Streifereien an den Küsten von Sprien und Palästina.

Wenn es auch ber allgemeinen Kirchenversammlung zu Bisa (1409), welcher auch ber Großmeister Naillac in Berson beigewohnt hatte, nicht gelungen war, burch Erwählung eines neuen Stellvertreters Chrifti und durch Absetzung ber beiben Gegenpapfte ber Rirchenspaltung ein Enbe zu machen, fo verbannte boch bas Concilium zu Conftanz im Jahre 1414 ben Beift ber Zwietracht glücklich aus bem Bergen ber Gläubigen, und Alles wurde icheinbar wieder ein hirt und eine Beerbe. In biefer Beriobe bes allgemeinen Friedens versammelte ber Großmeister alle Orbensbrüber ju einem Generalcapitel in Rhobus, um auch in seinem Reiche bie brüberliche Gintracht, welche er in ber ju Mir in ber Provence gehaltenen Affemblee vergebens ju erftreben bemüht gemefen, wiederherzustellen. Der ehrwürdige Greis erlebte noch die Freude, die Wiedervereinigung bes Ordens bestätigt und die Ritter alle unter wechselseitiger Berficherung ber Liebe, in bruberlicher Umarmung von einander icheiten zu feben. Bald barauf ichloß er im Jahre 1421, unter Segenswünschen für bas allgemeine Bobl, freudig und getroft fein Auge.

### Anton von Elnvian,

1421-1437.

Antonio Fluviano de la Rivière, aus ber catalonischen Zunge, Großprior von Chpern, Trapier bes Orbens und Stellvertreter bes Oberhaupts bes letzteren, wurde nach ihm zum Meister erwählt. Dieser erhabene Mann zeigte gleich nach seinem Regierungsantritte so viel Bachfamkeit und Thatigkeit, bag ber Gultan von Megypten mit bem Ronige bon Chpern, welchem ber Grogmeifter ju Silfe eilte, Frieben fcloß und bie Ausführung feines Planes auf langere Zeit verschob. Fluvian's Hauptaugenmert mar auf Die Wiederherstellung ber alten, jum Theil verfallenen Orbensbisciplin, auf bas Ginfammeln ber rudftanbigen Abgaben und bie Festsetzung ber Strafen für bie Saumfeligen, gerichtet. Er ordnete baber auf ben 23. Mai 1428 eine allgemeine Orbensversammlung zu Rhodus an. So zahlreich hatten fich noch nie bie Bruber bei einer folden eingefunden. Unter ber Blute ber Ritterschaft erblickte man bort ben klugen Johann von Bivonne, Grofprior von Aquitanien und großmeisterlichen Statthalter in allen frangöfischen Bungen, ben ehrwürdigen 80jabrigen Greis Thibaut be la Tour, Baillif von Rhodus, Anton von Saint-Chamand, Großmaricall, und bie tapfern Bruber Johann von Laftic, Großprior von Auvergne und Johann von Bentadour, nebst vielen andern ber angesehensten Ordensbrüder aller Zungen. Gine feurige Rebe bes Grofmeiftere, worin er auseinandersette, bag man ber immer machsenden Macht der Türken und Perser nur durch Bereinigung aller Rrafte widerfteben konne, bag aber bie Orbenstammer weder aus bem Priorate von Frankreich, welches burch bie Rriege mit England gerftort fei, noch aus bem böhmischen, beffen ganbereien burch ben Suffitenfrieg ein gleiches Schicffal erlitten, noch aus Polen, bas burch feine Febben mit den Marianern oder Deutschorbensberren gang erschöpft fei, Unterftütungegelber beziehen konne, folglich bie orbentliche Berichtigung ber jährlichen Responsionen jum Sauptzwecke gemacht werden muffe, bamit bie Religion (fo bieg ber Orben in seiner Sprache) feinen Schaben leibe. Alle Bruber erfannten biefe Grunde fur vollwichtig und bewilligten, jum Erfate ber Rudftanbe, ben lebenelanglichen Berkauf ber Orbensgüter an Weltliche. Entlich murbe festgesett, baß bie Comthure ber einzelnen Ritterhäufer bie Novigen frei halten follten; als Oberhaupt über alle in Deutschland befindlichen Priorate wurde eine neue Würbe, bie bes Groffbaillife ober Grofcomthure ber beutschen Lanbe, beffen Sit zu Beitersheim im Breisgau mar, errichtet, und ibm nicht nur bie Aufficht über alle Commenthureien felbft in Böhmen und Mahren, sonbern auch ber Oberbefehl über bas St. Betersichloft in Carien anvertraut.

Anton von Fluvian leuchtete seinen Untergebenen als ein ebles Beispiel ber Mäßigkeit und Demuth vor. Er lebte so einfach, wie ber geringste Ritter, baute von bem Gelbe, welches für seinen Hospfalt bestimmt war, ein prächtiges Krankenhaus und hinterließ bessenungeachtet

200,000 Kronen in bem Orbensschatze. Er genoß bas seltene Glück, burch keinen Feind von Außen gestört, bis zum letzen Athemzuge in stiller Thätigkeit für bes Orbens Wohl bemüht, seine Tage zu beschließen, und nur die Liebe und Bewunderung seiner Brüder mit ins Grab zu nehmen. Er starb am 29. October 1437.

# Johann von Laftic,

1437-1454.

welcher icon als Großprior von Auvergne durch feine ftrenge Rechtlichkeit die Augen Aller auf fich gezogen batte, trat in Fluvian's Fuß. tapfen; boch mar seine Regierung keine so ruhige. Schon im Jahre 1440 ruftete fich ber Sultan von Aeghpten im Bunbe mit Amurat II. türkischem Raifer. Um es wenigstens nur mit einem Feinbe ju thun zu haben, erneuerte ber Grofmeister ben Waffenstillstand mit Amurat. Der Sultan von Aeghpten erschien bagegen mit 18 Galeren und vielen anbern Kahrzeugen am 25. Sept. 1440 vor Rhobus, nachdem er porher einige kleinere Infeln bes Orbens geplündert hatte. Der fühne Wiberstand ber Rhobiser schreckte jedoch bie Aegypter balb wieder gurud, nachbem fie in einigen Gefechten befiegt waren. Aber im 3. 1444 ericbien eine neue und ftolgere agpptische Flotte mit 18,000 Mann ju fuß und einer gablreichen, größtentheils aus Mameluden · bestebenden Reiterei. Die Landleute verließen die Felder und floben in die festen Schlöffer. Die Ungläubigen landeten ohne Widerstand und fdritten fofort zur Belagerung von Rhodus. In weniger als 40 Tagen waren burch bie Tapferfeit Laftic's mehre Sturme muthvoll abgeschlagen und mehre Schiffe bes Teinbes burch ben Grofmaricall gerftort, und ein fo volltommener Sieg erfochten, bas aus bem gangen Abendlande Ebelleute und Ritter zusammenftromten, um im Rampfe gegen bie Sarazenen bas Johanniterfreuz zu verdienen. ungewöhnliche Menge neuer Afolythen verurfachte fo große Ausgaben, baß in ber Affemblee zu Rhodus vom 3. 1444 die Auflage zweier Unnaten ober boppelter Jahrgange beschloffen murbe. Der Grogmeifter felbst trat, um sammtliche gefangene Chriften aus ber Sklaverei bes Sultans loszukaufen, feine Ginkunfte großmuthig an ben Orben ab. Nichtsbestoweniger wurde er von einigen Komthuren, welche über bie Erhöhung ber Jahrgelber aufgebracht waren, bei bem Bapfte verflagt. Nicolaus V. war fcwach genug benfelben Gebor zu geben, und maßte fich fogar ben eigenmächtigen Entwurf neuer Orbensstatuten an. Unerschroden und freimuthig, im Tone ebler Unbefangenheit, wie ibn nur bie gerechte Sache einstößt, vertheibigte sich Lastic, und bies hatte zur Folge, daß der römische Stuhl dem Großmeister nicht nur die höchste Macht, sondern auch die Finanzverwaltung überließ. Bald darauf wurde aber eine neue Würde, die eines Conventual-Consservators, eigentlichen Finanzministers, begründet, welche in allen Zungen abwechseln sollte. Der ehemalige Ordensschatzmeister war von nun an nichts mehr als Großsiegelbewahrer.

Die letzte fräftige That dieses Regenten war die Berweigerung bes Tributes, welchen Mohammed II., Amurats Sohn, von dem Orden verlangt hatte, nachdem er Konstantinopel erobert, und die Sendung des Komthurs Peter von Aubusson an Karl VII., König von Frankreich, um ihn um Beistand gegen jenen Fürsten anzussehen. Am 19. Mai 1454 verließ er den Schauplatz seiner Thaten, auf dem er unaushörlich mit Stürmen aller Art zu kämpsen gehabt.

### Jakob von Milly,

1454-1461.

verwaltete ruhig sein Amt als Großprior von Auvergne, als ihm ber Ritter von Boisrond feine am ersten Juni besselben Jahres erfolgte Ernennung zum Grofmeister überbrachte. Raum war Jakob auf Rhodus angekommen, als auch die türkischen Schiffe in bem Bemäffer Dieser Insel erschienen. Nur bie in Europa gebilbete Lique amang Mohammeb, fich von Rhobus ab und gegen Ungarn zu wenden. Die fomit befreite Insel wurde bagegen von einem anbern, gleich schrecklichen Feinbe überfallen, ber Beft. Gleichzeitig mit ben vielen Opfern, welche fie verlangte, trat auch eine hungerenoth ein, well fein Sanbelsschiff mehr in Rhobus anlegte und ben Schiffen ber Rhobifer alle Safen gefchloffen waren. Nachdem biefe Leiden überwunden, erschien Mohammed abermals mit einer machtigen Flotte. Obwol von bem Gilande Cos ober Lango von ben Rittern, benen bie Bertheibigung beffelben anvertraut mar, jurudgetrieben, überfielen bie Saragenen ben Rleden Archangelo auf Rhodus felbst, metelten die Einwohner nieber und verheerten in einem gleichen Anfalle von Buth die Infeln Lerro, Niffara, Simia und Calamo mit Keuer und Schwert. Durch biefe traurigen Beispiele belehrt, murben mehre Bunkte von Rhobus befestigt und überall Wachen ausgestellt. Dann wurde ber Romthur von Sacconab mit Friedensvorschlägen an Mohammed abgefendet, biefem jeboch bas fichere Geleit von bem Feinde verweigert. veranlagte neue Reibungen. Die Johanniter hielten beshalb zwei Galeren ber Benetianer, welche bamals aus Hanbelsinteresse mit ben Sarazenen ein Bündniß geschlossen hatten, auf offener See an und nahmen alle barauf befindlichen Unterhanen bes Sultans gefangen, wogegen wieder die Benetianer bei einer Landung auf Rhodus die allerunmenschlichsten Grausamkeiten verübten, den Hafen blockirten und die Hauptstadt selbst mit einer Belagerung bedrohten, wenn die gefangenen Moslims nicht sogleich ausgeliefert würden. Auf diesem Antrag wollten die jungen Ritter nur mit Kanonen antworten; allein der Großmeister, davon unterrichtet, daß die Flotte den geheimen Beschl hatte, im Verweigerungsfalle alle Ordensinseln zu verheeren, siberwand seinen Stolz und lieferte zum Besten des Ganzen die Sarazenen aus.

Durch eine gleich weise Mäßigung verhütete Satob von Milly ben Ausbruch eines gefährlichen Zwistes unter ven Brüdern selbst, welche sich darüber beschwerten, daß die Aemter und Würden ausschließend ben Rittern aus Frankreich zugetheilt würden. Gine heftige Ropfgicht entriß den Großmeister zu früh seiner stillen Wirksamkeit und überließ die Schlichtung jenes Habers bem Bruder

### Peter Raymund Bacofta,

1461-1467.

einem Castilianer von Geburt, welcher fogleich nach bem Antritte seiner Regierung bestimmte, baß eine neue Zunge zu Gunsten ber Castilianer und Portugiesen errichtet, und bieser bie Besetzung ber Würbe eines Großtanzlers eingeräumt werben sollte. Bon nun an zählte ber Orben acht Zungen.

Unter biesem Großmeister genossen bie Ritter mehre Jahre ber längst ersehnten Ruhe, indem ihr ärgster Feind, Mohammed II., bie Eroberung bes Reiches von Trapezunt beschlossen hatte. Diese Muße verwendeten sie zur Besetzung von Rhodus und zur Erbauung einer neuen, auf mehren Felsen im Meere gelegenen Burg, welche man den Thurm bes h. Nicolaus nannte. Um noch andere Sicherbeitsmaßregeln zu treffen, berief Zacosta im J. 1462 (nach Andern 1465) eine Hauptversammlung der Ordensbrüder. In Folge dieses Aufrusers beschwerten sich mehre Comthure bei Papst Paul II., daß ihr Meister sie aus grundloser Furcht immer zu Langen und kostspieligen Reisen nöthige. Das Generalcapitel wurde daher zwei Jahre später zu Rom gehalten, wo der würdige Greis, durch seine Rechtsertigung die Ankläger beschämend, mit einem schönen Triumphe seiner

Unschulb am 21. Februar 1467 von bieser Erbe schieb. Da er mabrend ber Bersammlung gestorben war, so begrub ihn ber Papst selbst in ber St.=Petersfirche, und bie Brüber schritten sofort zu einer neuen Wahl. Die Stimmen waren zwischen zwei Rittern getheilt, bis endlich

### Johann Baptift Orfini,

1467-1476.

Giambattista Orsini (Jean-Baptiste des Ursins), Prior von Rom, am 4. Marg 1467 burch bie Mehrheit einer einzigen Stimme über feinen Nebenbubler, Bruder Rehmond von Ricard, aus ber provençalischen Bunge, ben Sieg bavon trug. Nachbem er bon bem Bapfte ben Segen ber Einweihung empfangen, eilte er nach Rhobus gurud, um gegen bie Uebermacht ber Türken in jedem Momente zu Schutz und Trut gerüftet zu fein. Boller Beforgnig vor einem Ueberfalle machte er ben tapferften Ritter, Beter von Aubuffon, ber gugleich in ber Befestigungefunft fehr erfahren war, jum Oberauffeber aller Werke und Graben und zum Statthalter ber gangen Infel, und berief außerbem bie altesten und erfahrenften Bruber jeber Bunge ju fich, um im Falle ber Noth über bie nütlichsten Magregeln fie um Rath befragen gu tonnen. Da erblicte man ben eblen Bertrand von Cluis, Grofprior von Frankreich, an beffen Seite ben entschloffenen Johann von Bulner, Comthur von Difon, ben unternehmenben Johann von Sailly, Priorvon Fieffes, nebst bem feurigen Pringen Johann von Bourbon, Comthur bes Orbenshaufes Boncourt, fo wie überhaupt bie vorzüglichsten Ritter aller Bungen.

Here von Carbon ben Benetianern mehre Galeren zu Hilfe, so wie Beter von Aubusson an ber Spige mehrer Tapfern auf die Insel Regroponte, um die belagerte Stadt zu beschützen. Allein die Uebermacht Mohammeds siegte, und die fürchterlichsten Mordscenen bezeichneten auch hier die blutigen Fußtapfen des wortbrüchigen Eroberers. Ein mehrjähriger Krieg zwischen ihm und Usin-Kassan, Schach von Bersien, der nichts geringerem als der Oberherrschaft über Asien galt, gewährte dem Orden auf kurze Zeit Ruhe und Zeit, sich gegen den Angriff Mohammeds zu rüsten. Beter von Aubusson, der indeß Großsprior von Auvergne geworden, arbeitete mit rastlosem Eiser an der Besestigung der Stadt, der Bemannung der Galeren und der Beswaffnung und Ausbildung der Rhodioten. In dieser Zeit wurde der

an einer langwierigen Krankheit banieberliegenbe Orfini am 8. Juni 1476 von Altereschwäche babingerafft.

# Peter von Anbuston,

aus bem uralten Geschlechte ber Grafen be la Marche, einem ber ersten häuser ber Auvergne, geboren im Jahre 1423, war burch bie Bunsche Aller recht eigentlich vor ber Wahl schon zum Oberhaupte bes Orbens bestimmt, bessen Leitung in ben wichtigsten Angelegensheiten ihm schon von bem vorigen Großmeister überlassen war. "Aubusson!" riefen alle Ritter einstimmig in dem Capitel, und die ganze Insel hallte wider von dem geliebten Namen. Aubusson allein blieb stumm und unentschossen. Noch flossen seine Thränen im Ergußfreudiger Ueberraschung, als die ersten Comthure, nach der Sitte des Ordens, ihn auf ihren Schultern zum Hochaltare der Kathebralkirche trugen und ihm im Angesichte Gottes und der Menschen ihre lauten Hulbigungen darbrachten. Ganz Rhodus seierte mit öffentlichen Luste barkeiten und Freudensessen der Bahl. Die Furchtsamsten wurden herzhaft, und nur der Feind der Christenheit zitterte.

Die hat ein Meifter burch feine perfonliche Liebensmurbigfeit, Thatenluft und Tapferfeit fo glanzend bie von ihm gehegten Erwartungen übertroffen. Unabläffig mit ber Berbefferung bee Orbens im Innern und Meugern beschäftigt, bilbet er mit Billier be 1'38le, Abam und La Balette bas glanzende Dreigeftirn, bas mit unberganglichem Glanze aus ber Geschichte bes Johanniter-Orbens hervor-Er ließ ben Safen von Rhodus mit einer großen Rette verschließen und ringe um die Infel neue Thurme und Bollwerte Bleich einfichtsvoll in Staatsgeschäften als in Rriegsan= ftalten, hatte er überall Runbichafter ausgestellt, mit Rlugheit und Rraft ben Trot ber Benetianer gurechtgewiesen und mit fremben Mächten Unterhandlungen angefnüpft. Ebenfo großmüthig gegen Jeben feiner Unterthanen gefinnt, ale raftlos thatig für bas allgemeine Bobl. erkaufte er aus feinem eigenen Bermogen bon bem Gouverneur von Lycien bie Auslösung ber gefangenen Ritter, verschaffte vielen tapfern und eblen Mannern bie langerfebnte Freiheit, bie zeither hoffnungelos in fcweren Retten gefchmachtet, und gab fo bem Orben feine Stugen wieber. Einen folchen Mann, gleich groß als Menfch und Regent, ber fich ben Beinamen Bater und Schutengel bes Orbens erworben batte, an ihrer Spite, trotten bie Ritter allen Gefahren, und, ftart. genug gegen jeben Feind, ftablten fie an feinem Beifpiele ihren Muth.

Rur zu balb gab ihnen bas Schickfal Gelegenheit, biefen zu er-Mittlerweile hatten bie Benetianer mit ber Pforte Frieden Berfiens Ronig, ber Gingige, beffen Macht Sultan Mohammed zu fürchten schien, mar zu fehr bon ber Burbe eines alten fowachen Rorpers gebrudt, und zu fehr burch unaufhörliche Rriege entfraftet, um eine andere als vertheibigende Stellung anzunehmen; Floreng und Benua folgten ben eigennütigen Planen, bie ihnen ber Beift bes Sanbels und ber Bewinnsucht eingaben. Faft alle driftlichen Fürsten ftanben in gegenseitiger Febbe; Ungarne Ronig, Dathias Corvinus, führte einen blutigen Rrieg wider Friedrich III., romischen Raifer. Der Orben war also ohne Hilfe, auf seine eigene Tapferfeit beschränft. Nichts ftand baber Mobammeds Absichten wiber Rhobus im Wege. Kaum mar aber bie Nachricht von beffen Kriegsruftungen bem Grofmeifter ju Ohren gefommen, fo fanbte berfelbe auch schon burch ben Ritter von Carbonne, Inhaber ber Ballei Majorca, ein Senbichreiben an alle Bungen, worin er unter bem letten Juli 1477 eine große Versammlung auf Rhobus ansette. Aufruf hatte bie ermunichteften Folgen; alle Bruber wetteiferten um bie Ehre, schneller an bem Orte ihrer Bestimmung einzutreffen, um ihr Blut für ben boben Orben ju vergießen. Das Ergebnif biefes Generalcapitele mar, bag bie Ritter, auf beren ftrablenben Gefichtern man Beiftesftarte, Muth und Unerschrockenheit las, ihr geliebtes Oberhaupt voll Zuverficht auf feine Beisheit zum unumschränkten Dictator über ben Orben ernannten. Alles brangte fich nun unter Die Kahnen Beters von Aubuffon. Bon allen Seiten ftrömten Novigen herbei. Gine Menge frangofischer Ritter bom erften Range. · barunter bes Grofmeisters alterer Bruber, Anton von Aubusson, Berr und Bicomte von Monteuil, Ludwig Freiherr von Craon, und ber ehrwürdige Benedictus Scaliger, herr von Estale, ein Abtommling ber alten Fürsten von Berona, landeten mit einem ansehnlichen Gefolge auf Rhodus. Selbst bie auf ber Insel befindlichen Fremden griffen zu ben Waffen und balb entbrannte ein ebler Wetteifer zwischen ben geiftlichen und weltlichen Rittern, ber fich bis auf ben gemeinsten Wappenfnecht berab erftrecte.

Der Großmeister ernannte nun vier Felbhauptleute, und ben Grafen Rudolph von Werdenberg, einen deutschen Ritter, der sich als Großprior von Brandenburg nicht wenig Verdienste erworben hatte, zum General der Reiterei. Er selbst aber besichtigte und verbesserte die Festungswerke. Um wenigstens gegen die andern Beherrscher 10\*

ber Ungläubigen gesichert zu sein, erneuerte er ben Waffenstillstand mit bem Sultan von Aeghpten und bem Bah von Tunis.

Kaum waren biese Anstalten getroffen, so bekam er bie Nachricht (1470), daß die osmanische Flotte mit 200 Segeln die Meerenge von Galipoli verlassen und sich von der Insel Scio, welche im Jahre 1770 durch den Sieg der russisch-kaiserlichen Flotte über die Türken, auf welche die Zerstörung der türkischen Seemacht bei Tschesme ersfolgte, weltberühmt geworden ist, nach Rhodus zu in Bewegung setzte. Das Jahr 1480 war der Zeitpunkt, in welchem der Sieg neue Strahlenkränze um die Häupter der Johanniter flocht.

Mohammets II. Abmiral und Grofvezier Mifach Bascha - ber übrigens wenig begründeten Angabe mehrer Geschichtschreiber zufolge ein griechischer Bring aus bem Saufe ber Balaologen, welcher nach ber Eroberung von Conftantinopel zur mohammedanischen Religion übergegangen mar - landete am 23. Mai 1480 mit einer Armee von 100,000 Streitern, mahrend das ununterbrochene Rener bes groben Geschützes Insel und Meer erdröhnen machte. Die Kanonen ber Stadt antworteten mit gleicher Lebhaftigfeit und suchten Die Schiffe, welche bie See ringeiffn bebeckten, ju zerstreuen. Das Schwert in ber Sand eilten die Ritter fühn bem Feinde bis an bas Ufer ent= gegen. Der erfte Angriff gefchah auf ben bon Fluten rings bespülten St. Nicolausthurm, von beffen Eroberung ber Befit bes Safens Der Grofvezier hatte viele Spione, unter benen fich por allen ein Deutscher, Namens Georg Frapant, ein im Festungsbau und in ber Rriegswiffenschaft hocherfahrener Mann, auszeichnete, ber feiner Runft und Alugheit wegen gemeinhin nur Meifter Georg genannt wurde, und ber ben gangen Plan zu biefem Angriffe entworfen . Der Großmeifter, Die Gefahr eines Plates, beffen Erhaltung eine ber unentbehrlichften Schutmebren für bie Stadt mar, erfennent, verboppelte bie Sorgfalt für bie Rettung beffelben. Der Comthur Caretto murbe mit einer Ausmahl ber tapferften Ritter gur Berftarfung gefandt. Ueberall ließ er neue Berschanzungen, Batterien und Laufgraben aufwerfen. Er felbst marf fich mit seinem Bruber und wenig Betreuen in die Festung. Mit Anbruch bes 9. Juni gab ber Grofvegier bas Zeichen zum Sturme. Seine Solbaten, fuhn bem Tobe tropend, ber aus taufend Feuerschlünden fie bebrobte, sprangen unter gräßlichem Bebrülle an bas land und versuchten ben Schutt zu erfteigen, ber bie Brefche bedte, aber überall fanden fie bie Ritter und die tapfersten Comthure an beren Spite. Alle Ginwohner, Greife, Weiber und Kinder nicht ausgenommen, maren auf ben Beinen, um

Vertheibigungsmaterial herbeizuschaffen, selbst die Nonnen hatten ihre Rlöster verlassen, um für die Beschützung des Glaubens Handarbeit zu leisten. Durch keine der Schwierigkeiten aufgehalten, legten die Türken unerschrocken die Leitern an und erstiegen, den Säbel in der Hand, mit einer Entschlossenheit die Mauer, welche den muthigsten Kämpfer hätte außer Fassung bringen können. Die Ritter aber schleuberten schwere Steinmassen auf die Stürmenden, warsen sie von den Leitern und gossen siedendes Del und Pech auf sie hinab. Ueberall, wo die Gesahr am höchsten war, socht Aubusson und entslammte durch sein Beispiel die Christen. Jetzt warf er sich mit einem Hausen der tapfersten Brüder dahin, wo der Großvezier, die Buth seiner Truppen mit frischer Kraft reizend, die heidnische Tapferkeit am meisten glänzen ließ.

Sier befahl er die Rahne der Religion boch in die Luft zu beben und im Angefichte bes heiligen Zeichens, an bem ber Belt-Beiland verblutete, um die Rechte ber Chriftenheit ju fampfen. überirbischer Begeisterung wirkte bas hellleuchtenbe Rreng, und bie Johanniter ichlugen die Barbaren ftandhaft gurud. Mifach Balaolog, ber bas Weichen seiner Truppen bemerkte, brangte fich mit ben Janiticharen beran, um bem ritterlichen Bannerberren die Fabne ju ent-Schon mankt fie unter bem gewaltigen Siebe bes Beziers und rothet fich von bem eignen Blute ihres Tragers. Der Großmeifter, ben Augenblick ber Gefahr erschauend, fturzt wie ein Lowe berbei und racht fürchterlich bie Bunben, bie ber Abmiral bem Fahnentrager fcblug. Ringe finten unter bem Urme ber ergrimmten Ritter Die Turten wie niebergemaht ju Boben, ober fturgen gleich übergewichtigen Erdklumpen von den Mauern berab. Inzwischen batte ter Janitscharen-Aga einen zweiten Angriff auf ben Nicolausthurm gerichtet, welchen ein ziemlich breiter Canal von bem turfischen Lager trennte. Sier mußte eine Brude geschlagen werben, um ben Truppen ten Uebergang ju fichern. Drei feiner vornehmften Officiere, Merla-Beb, ber Tochtermann von einem ber Sohne Mohammeds, ber General ber Galeren, und ber Commandant ber natolischen Bogenichuten, übernahmen bie Ausführung bes Planes. In einer bunkeln Nacht befestigten fie an ber Spite bes Walles vom Nicolausthurme am Fuße eines mit Waffer bebeckten Felfens einen Anter, burch beffen Ring man mittelft eines großen Taues die Brude binüberziehen wollte; allein ber Auschlag murbe verrathen. Gin englischer Matroje löfte geschickt bas Seil ab und vereitelte fo ihren Blan. Mit um fo größerer Buth ruberte ber Reind jest auf einer ichwimmenben Batterie heran und begann einen heftigern Sturm als je zuvor. Diesen empfingen die Ritter mit einem Regen von Rugeln und seurigen Bechtränzen. Der Ritter Hugo von Montholon war der Erste, der den Halbmond und das seinbliche Banner von den Mauern schleuberte. Der Agar der Janitscharen suchte den Großmeister mit gierigen Augen, konnte ihn aber, weil er in dem dicksten Hausen socht, lange nicht sinden; endlich erkannte ihn sein Blick besser und sicherer durch die Stärke seiner Schwertstreiche, als durch seine glänzende Rüstung.

Jest munterte er 12 ber fühnsten Janitscharen mit ben berrlichsten Berfprechungen auf, ben Grofmeifter zu tobten. Schon fturgen biefe im Angefichte ber umftebenben Ritter auf Beter von Aubuffon los und verfeten ihm funf bebeutenbe Bunben. Der Bitten ber Seinigen unerachtet, welche ibn beschworen, auf feine Erhaltung zu benten, ftreitet er ftanbhaft, bie eignen Bunben vergeffend, gegen 13 Beiben, und mit ben Worten: "Beffer, wir fterben, geliebte Bruber, ale mir weichen! mas ift iconer, ale fur Glauben und Orben ju fterben!" fturgt er mit seinen Rittern in bie bichteften Reiben ber Feinde und richtet ein Blutbab an, bas Alle mit Entfeten und Staunen erfüllte. Diefer Angriff, welcher von ber einen Seite eben fo hartnäckig unterhalten, als bon ber anbern entschloffen erwidert murbe, ichien nur mit bem völligen fich Aufreiben beiber Theile endigen zu wollen, als plötlich bas Feuer entschieb, mas bie Waffen nicht hatten entscheiben Mehre von ben türkischen Galeren murben burch bie Branber ber Chriften angegunbet, andere waren burch bas Befchut aus der Festung in den Grund gebohrt worden. Die Türken selbst hielten jett bie Johanniter für mehr als Menschen, verloren ben Muth und ergossen fich in fo eilige Flucht, bag einer ben anbern tobtete, um fich ben Ausweg zu erleichtern.

Es war ein schreckliches Schauspiel, als die ersten Strahlen ber ausgehenden Sonne den Kampsplatz beleuchteten; die Trümmer der Brücke, die schwimmenden Leichen, die zerbrochenen Wassen, die schwarz aufsteigenden Rauchsäulen, hier das Geprassel der Flamme, dort das Gekrach der einstürzenden Mauern, durchschwirrt von dem Geschrei der Unglücklichen, die dem Tode zu entfliehen suchen, von dem Aechzen der Berwundeten, dem dumpfen Donner der Kanonen, und dies Alles in dem Grauen der Dämmerung!!

Die Ritter benutten bie allgemeine Berwirrung ber Feinbe zur glorreichen Berfolgung. Bergebens ermahnte ber Großvezier bie Seisnigen: weber Bersprechungen noch Orohungen wurden gehört, er sah sich enblich burch ben Strom ber allgemeinen Rucht fortgerissen und

fegelte, mit Schande bebect, voller Berzweiflung fliehend von Rhobus Befte \*).

Als Aubusson von seinen Wunden wieder hergestellt war, eilte er an der Spite der wenigen Uebergebliebenen in die Kirche und seierte ein rührendes Danksest für die glückliche Rettung der Insel. Darauf bethätigte er seinen Dank durch den Bau dreier Kirchen zu Ehren der h. Maria und des Schutpatrons des Ordens, und errichtete ansehnliche Stiftungen. Die tapfersten Johanniter erhielten glänzende Belohnungen und wurden mit Ehren und Gütern überhäuft.

Mohammed II., welcher ber iconen Griechin Brene, bie er leibenschaftlich liebte, auf bie Bormurfe feiner Bascha's, bag ibn biefe Liebe von Rriegethaten abgoge, im Angefichte bes faunenben Beeres mit blutendem Bergen ben Ropf abichlug, um bas Gegentheil zu beweisen, knirschte vor Buth bei ber Nachricht biefer Nieberlage. Nun vereinte er Gewalt mit Lift; mahrend er eine neue Armee gegen Rhobus ruftete, machte er burch Bestechungen ben Bersuch, Aubuffon ju vergiften. Aber bom Schidfal mar es anders beichloffen. Gerabe in ber Zeit, als Rhobus von einem graufen Erbbeben beimgesucht wurde, bas die Sälfte bes Forts St. Ricolas und einen großen Theil ber Mauerrefte jum Ginfturg brachte, murbe Mohammeb, ber ichon eine neue Armee von 300,000 Mann gesammelt und neue, stolze Eroberungsplane im Ropfe hatte, plöglich von einer bestigen Rrantheit ergriffen, in beren Folge ein foleuniger Tob ibn in Bithhnien überrafchte. Diefer Monard, welcher zwei Raiferthumer, Conftantinopel und Trapezunt, erobert, zwölf Königreiche und mehr benn 300 Städte unter feine Botmäßigkeit gebracht hatte, ließ - ale ob Alles biefes noch nichts fei, auf fein Grabmal feten: "Ich wollte Rhobus erobern, und Italien unterjochen!" - Auch auf bem Sterbelager follen feine bleichen Lippen ju wiederholten Malen "Rhodus" gemurmelt haben. Er ftarb in feinem 53. Jahre, am 3. Mai 1481.

Zwei Söhne Mohammed's, beibe zu ftolz, um bie Herrschaft mit einander zu theilen, stritten sich um ben Besitz seines ungeheuren Reiches. Bajazet, ber Aeltere, verstattete bem Orben Rube, benn er

<sup>\*)</sup> Ueber die Belagerung von Rhodus unter dem Grofmeister Aubusson vergl. Caoursin (Guil.) Obsidionis Rhodiae urdis descriptio. Caesaraugustae 1481. 4. — idem Ulmae per Joan. Reger 1496. Davon gibt es eine beutsche Uebersetzung, gebr. zu Strafburg durch Martin Flach, 1513. Fol. — Guazzo (Marco) Istorie, ove si contengono le guerri di Maometo con la Signoria di Venezia etc. e l'Assedio di Rodi, in Venez per Bernard, Bindoni, 1545. 8.

liebte die Bücher mehr als die Waffen, und Bein und Weiber noch mehr als die Wissenschaft. In der Schlacht bei Bursa wurde der jüngere Bruder Zizim (Tschim) bestegt und genothigt, auf der Flucht sein Heil zu suchen. Fliehend warf er sich in die Arme des Ordens, von dem er mit Freuden aufgenommen wurde. So führte das Schicksal selbst den Iohannitern eine Geisel in die Hand, um ihnen die Ruhe, die sie durch Mohannmed's Tod erhalten hatten, unter seinem Pachfolger zu sichern.

Der Grogmeifter Aubuffon verweigerte ritterlich bie Auslieferung feines Gaftes, machte fich aber gegen eine jahrliche Summe von 40,000 Ducaten für Unterhalt und Bewachung, anheischig, ben Pringen in keine andere Sande als bie bes Orbens gelangen zu laffen. persönlicher Sicherheit willen, fagte man, murbe ber Bring nach Frankreich auf die Commenthurei Bourneuf in Boitou geführt, wo er zwar mit Anftand behandelt, aber boch unter immermahrender Aufficht ge-Der stumme Schmerz zog ben ehrgeizigen, fühnen halten wurde. Jüngling nach und nach in bie finfterfte Schwermuth berab. ift ein unaustilgbarer Flecken auf Aubuffons fonft fo Klarem Lebensspiegel; benn einen Pringen, welcher Ansprüche auf eines ber erften Reiche ber Welt hatte, feiner Freiheit berauben, und in - wenn auch noch fo glängender - Gefangenschaft zu halten, bleibt um fo mehr ein Berrath an ber Menschheit, ale berfelbe fich auf Treu und Glauben ben Johannitern anvertraut hatte.

Später übergab er noch, sein Wort verletenb, ben ungludlichen Tschim, gegen Zusicherung beträchtlicher Bortheile für ben ganzen Orben und gegen bas Bersprechen eines Carbinalhutes für seine eigne Person, ber Willfür bes Papstes.

Papst Alexander VI., in Verbindung mit Bajazet, — bamals etwas Unerhörtes, der Bater der ganzen Christenheit im Bunde mit dem Erbseinde derselben! — welchem nach den 40,000 Ducaten jährslicher Einkünfte gelüsten mochte, verweigerte dem Könige Carl VIII. von Frankreich die Auslieferung des Prinzen, welchen dieser ebenfalls zu seinem tollfühnen Plane gegen Griechenland benutzen wollte. Eine Belagerung von Rom und die nothgedrungene Flucht des Papstes in die Engelsburg waren die Folge der Verweigerung. Unterhandlungen wurden angeknüpft, worin Alexander VI. zwar Alles versprach, was man wollte, jedoch entschlossen war, Nichts zu halten, sobald er wieder frei wäre. Sein Sohn, der Cardinal Borgia, ließ aber, um dem Sultan sein Wort zu halten, den jungen Prinzen vergiften.

So sehr nun auch Aubuffon für bas innere Wohl zu Rhobus

arbeitete, bie Juben wegen verschiebener Berbrechen aus seinem Staate verbannte, bie Rleiberpracht ber Ritter beschräntte und bie Disciplin auf bie alte Ginfachheit gurudführte, ebeufo untergrub Bapft Alexanber VI. biefe Rube burch bie willfürliche Berleihung ber welfchen Orbeneguter und Burben an bie Carbinale, hauptfachlich aber an feine Reffen und Kinder. Daburch wurde bas Ansehen bes Orbens berabgefett, und viele ber tapferften Ritter, welche bie ihnen nach bem Alter und felbft auch nach ben Berbienften gebührenben Commenben verloren hatten, auf bas tieffte gefrankt. Der Grogmeifter verfiel felbst in eine Gemuthetrankheit, welche ihn am 3. Juli 1503 im 80. Jahre seines Alters babin raffte, nachbem er bem Orben 27 Jahre vorgeftanben hatte. Als er bas Raben feines Enbes fühlte und bas b. Abendmabl empfangen batte, ließ er bie Ritter bes Raths zu fich rufen und fprach zu ihnen mit bem letten Aufwand feiner Kraft: "Ich habe, meine febr lieben Bruder, nur noch einen Augenblick gu leben; geftattet mir, ebe ich Euch verlaffe, bie inftanbige Bitte, gur Ausfüllung meines Plates einen Mann mablen zu wollen, bo murbiger bazu ift, als ich es mar; geftattet mir endlich, Euch zu beschwören, bag Euer ganger Stolg ftete in ber Bertheibigung bes Glaubens und in ber punttlichen Befolgung Gurer Ordensregel befteben moge. Das ift bie Gnabe, bie ich fterbend von Euch erflebe."

Noch furz vor seinem Tode sah sich ber würdige Greis genöthigt, bem großen Bunde der christlichen Mächte gegen die Türken beizntreten, an bessen Spige außer dem Papste, Kaiser Maximitian I. und die Könige von Frankreich, Portugal und Ungarn standen. Allein da sich zwischen den Franzosen und Spaniern ein Krieg in dem Königreiche Neapel entzündet hatte, und der Admiral der französischen Flotte, Philipp von Rabenstein, ein Günftling Ludwigs IX., nach dem unglücklichen Angriff auf Mithlene mit einem sehr beträchtlichen Verluste sich zurückzuziehen genöthigt sah, waren die Johanniter abermals allein auf dem Kriegsschauplase und von allen Bundesgenossen verlassen.

Bon ben Begräbniffeierlichkeiten, welche ber irbischen Hülle bes verstorbenen Großmeisters zu Theil murben, ist eine genaue Beschreibung auf uns gekommen. Als ber erste Schmerz ber Ritter vorüber war, legte man bie Leiche auf ein Parabebett, auf ber Bruft ein golbenes Erucifix und Ringe von großem Werthe an ben Fingern. Bu Häupten standen brei Ritter in tiefer Trauer. Der eine hielt den Cardinalshut, ber andere das Kreuz des Legaten, der britte des Banner. Bier andere Ritter hielten Paniere mit den Wappen des Ordens und des verblichenen Großmeisters. Auf einem Tische an

ber einen Seite tes Bettes lag ber Ornat bes Carbinals, auf einem zweiten Tische an ber andern Seite ber Helm, der Harnisch, die Halbpike und das Schwert, in und mit denen der Großmeister eine Bresche von Rhodus vertheidigt hatte. Ueber 200 Ritter waren in Trauerskeitern und gesenkten Hauptes im Saale. Als am folgenden Tage der Sarg in die Gruft gesenkt wurde, zerbrach Didier von St. Jaille den Stad über dem Grabe und Diego Suarez, sein Stallsmeister, die goldenen Sporen. Dann ließen die Ritter ein prachtsvolles Grabmal in Bronce errichten, auf welchem die ehrenden Worten, Schild der Kirche und Befreier des Christenthums" eingegraben wurden.

Raum hatten die Brürer, welche alle in Thränen aufgelöset waren, wieder eine etwas ruhigere Fassung gewonnen, so schritten sie zur Bahl eines neuen Meisters.

## Emmerich von Amboise,

1503-1512.

Emeri ober Americo d'Amboise, aus einer ber altesten und angefebenften Familien Frankreichs, Sohn Beters, Berrn zu Amboife (Rämmerere Rarle VI. und Ludwige XI.) und Anna von Bouilly, war ber Mann, ben bie meiften Ritter zu ihrem Oberhaupte munichten. Er befand fich bamals noch als Grofprior in Frankreich, reifete aber alsobald nach Rhodus ab und berief bott zu Anfang bes Jahres 1504 ein Generalcapitel zusammen, um fich über bie Bohlfahrt bes Orbens Bajaget hatte nanffich, aufgebracht über ben Schut, au berathen. welchen die Ritter bem Sohne bes unglücklichen Tichim gewährt, ben unter feiner Flagge freugenben, von bem berüchtigten Sauptling Ramali befehligten Corfaren, ben Befehl ertheilt, bas gange Gebiet bes Großmeiftere zu verheeren. Diefe murben aber mader gurudgeschlagen, und taum hatte ber Auführer gehört, bag bie Ritter Fabrigio Carretto und Raimund von Balagne, bamale ber Schreden aller Corfaren, bie Ingel Lango vertheibigten, fo veranberte er feinen Plan und begnügte fich, auf ber Infel Lero zu landen. Diese rettete jedoch Baul Simeoni, ein junger piemontefischer Ritter, erft achtzebn Jahre alt, ber bie Stelle bes erfrankten Commandanten verfah, burch feltene · Lift und Beiftesgegenwart, indem er felbft bie Beiber als Rrieger vertleibet auf ben Mauern zur Bertheibigung berbeiführte. Die Turfen hoben, eine fo große Angabl von Kampfern nicht vermuthent, ploplich bie Belagerung auf.

Nicht lange nachher nahm ber Comthur von Gaftinau, einer ber ersten Seehelben bes Orbens, ben Sarazenen bie große Caraque weg, ein Schiff, welches alle Jahre mit toftbaren Spezereien und Banbelswaaren belaben von Alexandrien nach Tunis und Conftantinopet fegelte. Diefer beträchtliche Berluft bewog ben Gultan von Megypten, eine Flotte auszuruften, welche mit einem Schlage bie Seemacht ber Rhobifer zerftoren follte. Der vorfichtige Großmeister, von biefem Unternehmen unterrichtet, fam ihm jubor, ruftete bie große erbeutete Caraque, welche sieben Stodwerke batte und mehr ale taufent Solbaten faßte, aus, und ichicte fie von vier Galeren und 18 Linienschiffen begleitet, bem Feinde nach bem Meerbufen Ajaggo, mo biefer Schiffsbauholg zu neuen Fahrzeugen zubereiten ließ, entgegen. . Bum Auführer ber Galeren murbe ber Bortugiese Andreas von Amaral. ein chen fo muthvoller und erfahrener als eitler und unbiegfamer Seemann, ermablt und ber Oberbefehl über bie Schiffe bem frango. fifchen Ritter Billiers von l'Isle Abam übergeben, ber burch feine ausgezeichneten Berbienfte fich bas Butrauen bes ganzen Orbens erworben hatte. Ein breiftunbiges, morberifches Treffen feste bie 30. hanniter in ben Stand, bie feindlichen Schiffe zu entern und Mann gegen Mann fechtent, ben glanzenbften Sieg nebft vielen Befangenen und ansehnlicher Beute zu erringen.

Unter ähnlichen Befehbungen bauerte ber Krieg nit ben Sarazenen noch mehre Jahre fort und wurde Beranlassung zu zwei Generalversammlungen (1510 und 1512), während welcher letzteren Emmerich von Amboise starb (8. Nov. 1512)\*). Durch die reiche Beute, die er zu wiederholten Malen den Aeghptern abgenommen, und burch die weise Dekonomie, die er beobachtete, hinterließ er den Orden reich, während seine eigene hinterlassenschaft fast nichts betrug.

#### Buido von Blanchefort,

1512-1513.

hatte schon als Großprior von Auvergne die Augen aller Mitbrüber auf sich gezogen. Die neue Bahl war baber bald entschieden. Sie traf ben Mann ber allgemeinen Liebe und bes allgemeinen Bunsches. Aus einem ber ebelsten häuser Frankreichs entsprossen, ein Sohn jenes Guido von Blanchefort, herrn von Janurain und Bois-Lamp, welcher

<sup>\*)</sup> Nach einigen Chronisten am 13. Nov. 1512.

. unter Carl VII. von Frankreich das Amt des Seneschalls bekleibet, und in dieser Bürde den Grund zu der nachmals so berühmt gewordenen Generation der Herzöge von Lesdiquières und Crequi gelegt
hatte, und Anna's von Aubusson (Schwester des großen Meisters),
übernahm er mit freudiger Zuversicht die Zügel der Regierung, ohne
jedoch die Früchte seines Strebens zu ernten.

Schon ein Jahr und zwei Tage nach bem Antritte seines Meisterthums überraschte ihn ber Tob zu Poppa bella Caracca.

### Jabrigio del Carretto,

1513-1521.

aus ber Familie ber Marchese bel Finale in Ligurien, Großabmiral bes Orbens, hatte sich bei ber letten Belagerung von Rhodus so vortheilhaft ausgezeichnet, daß er einstimmig zum Großmeister ber Johanniter ausgerusen wurde. Er soll, um seine Ritter in unermüdeter Wachsamkeit zu erhalten, bei dem Kriegsheere jene großen Hunde einzesührt haben, die den ganzen Tag umherschwärmten, auf ein gewisses Glodenzeichen zum Futter kamen, und dann wieder herumliesen, um jeden Türken, der sich sehen ließ, in Stüden zu reißen. Der älteste Historiograph des Iohanniterordens, Bosio, erzählt von einem dieser Hunde, daß er täglich sein Brot nach einer Cisterne getragen habe, in die sich ein Christ vor der Wuth der Türken gestücktet hatte; der Hund magerte zusehends ab, und als sein Wärter ihm einst folgte, entreckte man den Unglücksichen, ter sich nicht selbst heraushelsen konnte, und der bis dahin von dem Hunde allein war ernährt worden.

Der tapfere Carretto berief unmittelbar nach seiner Erwählung ein Generalcapitel nach Rhodus, um alle zu einer tapfern Gegenwehr erforderlichen Maßregeln zu treffen; benn als nach Selims Tode, 1520, beisen Sohn Soliman II. (fast zu gleicher Zeit mit Carl V., Raiser der Teutschen) den Thron bestieg und seine Lausdahn mit einem siegreichen Feldzuge gegen die Ungarn eröffnete, waren die Augen von ganz Europa auf die Belagerung von Belgrad, dieser wichtigen Festung, gerichtet, welche man als Schutzwehr der Christenheit gegen die türksiche Macht ansah. Während Soliman noch vor Belgrad lag, wurde der Orden durch Carretto's Tod (10. Jan. 1521) seines Oberhauptes beraubt, gewann aber an

### Philipp Villiers d'Isle-Adam,

1521-1534.

bem ehemaligen Armenpfleger und Grofprior von Frankreich, eine fraftige Stute. Diefer Regent, beffen Jugend bis jur Erreichung ber großmeisterlichen Burbe nichts anders als eine ununterbrochene Rette ritterlicher Sandlungen mar, weshalb ibn bie Geschichte mit bem Beinamen bes "Selbenmuthigen" bezeichnet, hatte fich burch feinen biebern, menschenfreundlichen und offenen Charafter bie Liebe Aller, bie ihn kannten, in fo hohem Grabe erworben, bag er, trot ber Rabale eines mächtigen Gegners, am 22. Jan. 1521 einftimmig Diefer Gegner mar Andreas jum Großmeifter ausgerufen murbe. von Moral (nach Einigen, Antonio Amoral), Kangler bes Orbens und Grofprior von Caftilien, welcher icon lange mit grengenlofer Ehrbegierde nach ber höchsten Burbe strebte und Runstgriffe aller Art in Bewegung fette, um bie Bergen vieler leichtgläubigen Bruber Wenn Beiftesgegenwart, Muth und Tapferkeit allein zu gewinnen. fcon ju folden Unsprüchen berechtigen, fo gebührte ihm bie hoffnungevollste Zuversicht, benn er hatte jene Gigenschaften bei bem letten Ueberfalle ber ägpptischen Flotte vor Ajaggo hinlänglich bewährt. Da es ihm burch feine Berebfamkeit, gebeuchelte Freundschaft und falfche Borfpiegelungen gelungen mar, eine bedeutende Angahl von Rittern auf feine Seite zu bringen, triumphirte er icon, fich auf dem Meifterftuble traument, über fein Blud, ale biefes ihm treulos ben Ruden wandte und einen Bruder ju ber hohen Burbe erhob, ben er eben fo unverföhnlich hafte, ale er beffen Rubm icon lange beneibete batte.

Dieses unvermuthete Ereigniß war ein Donnerschlag für Moral. Gefränkter Ehrgeiz, Schaam und Betrübniß nagten an seinem Herzen. Nach dem Blute Villiers und seiner Brüder lechzend, that sein stolzer Sinn Rache brütend den Schwur: dies sollte der lette Großmeister sein, der zu Rhodus regiere! Die ihm verliehene Kanzlerwürde sette ihn in Kenntniß aller Nathschlüsse gegen die Türken und erleichterte ihm die Aussührung seines Vorhabens. Der schändliche Moral wählte einen Juden zu seinem niedrigen Werkzeuge, und dieser verschmitzte Kopf sendete, damit jeder Verbacht wegsiele, die ihm anvertrauten Vriese durch Pfeile an Soliman. Der Sultau ersuhr auf diese Weise von dem Verräther Alles, was ihm die Belagerung von Rhodus erleichtern konnte. Er ersuhr, wo die Veste am wenigsten verwahrt und der Augriff am leichtesten sei; ja er wußte sogar, daß die Insel, aller Hilse von außen her entblößt, durchaus nicht aus Entsat hoffen

könne. Inzwischen hatte Soliman an ten Grofimeister geschrieben, ihm zu seiner Ernennung Glück gewünscht und nebst ber Nachricht von ber Schleifung ber Beste Belgrad die Versicherung gemeldet, daß jett Rhodus und die Ritter sein liebster Gedanke sein. Diese Worte waren kein Mittel, wodurch ein Villiers de l'Isle Abam eingeschücktert werden kounte.

Am 24. Juni 1522 warf Soliman mit einer ungeheuern Kriegsflotte auf der Höhe von Rhodus die Anter aus. Diese Armada, aus 400 Segeln bestehend und von dem Admiral Curtogli angesührt, hatte 140,000 Mann Landtruppen unter dem Befehle Mustapha's, bes Günfilings und Schwagers von Soliman, am Bord. Achmet, ein sehr geübter Ingenieur, erhielt die Aussicht über die Belagerungswerke, und Peri, der des Sultans ganzes Vertrauen besaß, sollte ben jungen seurigen, aber nicht genug ersahrenen General Mustapha, welcher an 8000 Pfähle mit sich führte, um die Christen daran spießen zu lassen, Weiber und Kinder aber dem großherrlichen Harem und ben Janisscharen versprochen hatte, als Rathgeber begleiten.

Raum erblicten bie Rhobifer bie fcwellenben Segel, fo fcwellte auch schon ein Sauch ber Tapferkeit bie belbenmuthige Bruft bes Grofimeifters. Er lub alle feine Ritter ju fich auf bie Burg und fügte zu ber großmeifterlichen Gewalt bie schonende Milbe bes Brubers. au ben Befehlen bee Gelbherrn die Bitten bee Freundes und ju ben Drobungen bes Richters bie großmuthigen Worte bes Rathgebers. Mit faum 4500 Solbaten und 600 Rittern fette fich ber Großmeifter, nachdem er vergebens burch Befandte alle driftlichen Sofe um Beiftand angeflebet batte, jur Bebre. Er ließ fogleich ben Safen mit einer boppelten Rette verschließen, am Walle bes Ricolaus-Thurmes. um bas Unnabern ber feindlichen Galeren gu hindern, einige Schiffe verfenten, bie Mauern mit zahlreichem Gefdut bepflanzen, und eben fo bie Bafteien und Balle mit Rriegeinstrumenten aller Art, mit Feuertöpfen und großen Steinen, um fie auf bie Sturmenben ju werfen, auf bas reichlichfte verfeben. Ritter, Solbaten, Burger, Offiziere, felbst Briefter und Monche boten freiwillig zu allen Arbeiten bie Band; Greife, Frauen und Rinber trugen Erfrischungen auf ben Mauern umber ober marfen fiebenbes Bech. Steine und Rlote auf Besonders stachen bie Franzistaner mit Spiegen bie Belagerer. manchen Dlufelmann von ber Sturmleiter.

Der Großmeister übergab bie Aufsicht über ben Mund- und Rriegsvorrath brei Commissarien, welche er aus ben Großtreuzrittern wählte. Darunter befand sich auch ber Berratber Amoral, welcher,

um tie Sorgfalt bes Orbens zu vereiteln, behauptete: daß die Rüftung . ber Türken zuverlässigen Nachrichten zu Folge nicht fowol gegen Rhobus als gegen Chpern gerichtet fei. Allein ber vorfichtige Billiers be l'Isle Abam ichicte einen bienenben Bruber, Ramens Anton Bofto, nach Ranbia, um von bem Statthalter 500 Mann Sulfstruppen nebft einer Labung Bein zu erbitten. Trot ber Berweigerung bes erften Befuchs gelang es bem verschmitten Bofio, bie Miethlinge, verkleibet als Raufleute und Matrofen auf die Schiffe ju bringen, und fo feinen Auftrag gludlich auszuführen. Bor allen zeichnete fich ber Ingenieur Gabriel Martenigo aus, ber früher die Aufficht über die Feftungswerfe in Randia gehabt hatte. Sobald biefer, mit Beweisen bes Butrauens und ber Achtung überhauft, bie Baftionen und Schangen verftartt batte, verließ ber Grofmeifter feinen Balaft und nahm feinen Boften in ber Rabe ber Marienfirche, um befto foneller auf bem Balle zu fein, welchem ber erfte Angriff brobte. Nach gepflogenem Rathe beschlossen bie turtischen Oberften, mit ber Belagerung ber Baupftabt ben Anfang zu machen, und bann bie festen Schlöffer und Burgen ju gerftoren.

Die Laufgraben murben geöffnet und eine Batterie nahe an ber Statt aufgeworfen; allein bie Ritter zerschmetterten in baufigen Ausfällen Alles, mas fich in ber Ebene feben ließ, verjagten bie Feinbe . und gerftorten ihre Berte. Der turtifche Rrieger, von jeber gewohnt aus bem erften Treffen Borbebeutungen ju gieben, weiffagte voll Angft bie schrecklichste Butunft. Nur mit Peitschenhieben war ber Sarazene au bem Angriffe und in ben Rampf zu treiben. Er gebehrbete fich, als ginge er, ftatt bem Siege, ber unvermeiblichen Sklaverei ober bem Tobe effigegen. Erft ber Donner ber Ranonen, bas Schmettern ber Trompeten und ber Freudenschall ber Inftrumente, welche bie Unfunft bes Groffultans im turfifchen Lager verfundeten, brachte einen neuen Beift unter bie feinblichen Truppen. Alles bemühte fich, bie Schanbe ber vorigen Feigheit wieber abzumaschen. Solbaten und Schanzgraber minirten Tag und Nacht. Gine unglaubliche Menge Arbeiter verlor bei biefem Werke bas Leben burch bie Rugeln ber Johanniter, weil bie türkischen Bollwerke von allen Seiten bem Ranonenfeuer ber Festung ausgesett maren.

Der beutsche Posten wurde zuerst angegriffen, boch ber Großmeister hatte ihn von innen mit Schanzförben, Erbe, Balkan und Reisig unterstützt, und so wurde bas Vorhaben bes Feindes vereitelt.

Nach einem fo ichlechten Erfolge bes Angriffs von biefer Seite, beschloß ber Pascha Beri bie Batterien gegen ben Nicolausthurm zu

richten, allein auch hier war sein Bemühen umsonst. Auf seinen Befehl richtete nun ber Feldherr Mustapha ben Angriff auf die vorzügslichsten Basteien der Hauptsestung. Indes die alte Mauer der Stadt leistete allen Stürmen unerschüttert Widerstand. Der Großmeister selbst eilte der italienischen und englischen Bastei zu Hülfe, und ließ auf Martenigo's Rath 200 Mann einen Ausfall machen, um dadurch Zeit zu gewinnen, neue Bordaue und Berschanzungen hinter der Bresche anzulegen. Die Christen stürzten mit bewaffneter Faust in die Laufgräben, übersielen die Türken, hieben nieder, was sie erreichen konneten, und jagten, was ihrem Schwerte entraun, in die Flucht.

Allein biefer Wiberftand ber Orbensritter und alles Unglück ihrer Feinde ichien ben Belagerten nur wenig Erleichterung ju verschaffen. Die ftete fich erneuende Angahl ber Türken, welche Die Infel überfcwemmt hatten, ward burch feine Rieberlage vermindert, die ungeheure Menge ihres Geschützes burch teinen Berluft geschwächt. Großmeifter fuchte jett bie Belagerung in bie Lange ju gieben, in ber hoffnung, bag ber Feind mahrend bes Winters bie Gee nicht länger murbe behaupten fonnen. Dies anderte Solimans Entichluß, und er gab Befehl, Anftalten jum Sturme ber Festung zu treffen. Durch eine ungahlige Menge von Schanggrabern wurden Minen nach allen Richtungen angelegt, und Schutt und Steine herbeigeschafft, um bie Graben auszufüllen; boch Martenigo's Schlauheit wußte jebe Mine aufzufinden und mabrend ber Racht die Arbeit bes Tages au Die Arbeiter murben mit Granatenfugeln auseinanber getrieben und bie in ben unterirbifden Bangen befindlichen Turken burch hineingeworfene Bulverfässer erstickt.

Aller angewandten Mühe unerachtet konnte man nicht verhindern, baß durch eine zerplatzende Mine die Mauer in einem Umfange von mehr als sechs Toisen einstürzte. Der fromme Billiers kniete eben an ben Stufen des Alkars der nahen Kirche, um den himmel um Beistand anzustehen, als die Mine mit einem sürchterlichen Gekrache sprang. Wie ein schnell aus dem Traume Erwachender suhr er auf, ergriff Helm und Lanze und flog nach dem gefährlichsten Bunkte hin. hier hieb er, an der Spitze der Seinen, wie ein Wüthender auf die Sarazenen ein, schleuberte mit kräftiger Hand den Halbmond von der Mauer und zerstreute und schaam seisen, was sich ihm zu widersetzen wagte. Furcht und Schaam sessen, was sich ihm zu widersetzen wagte. Furcht und Schaam sessen, was sich ihm zu widerbie ersten Flüchtlinge mit gezücktem Schwert zu Boden streckte. Das Gesecht erneuert sich. Man kämpft von beiden Seiten mit gleicher Hartnäckigkeit. Steine, Granaten, Bechkränze, Kanonenkugeln, Feuers

töpfe und Holzbrände hageln auf bie Türken herab. Umsouft veridwendet Muftapha Drohworte und Beriprechungen, Alles weicht. Wen ber Tob in ber Schacht verschont, ben ereilt er Alles fliebt. nun auf ber Flucht. Die aufgebende Sonne biefes Tages (17. September) erblickte an 3000 Türken tobt babingeftreckt auf ber Bahlftatt. Anirschend vor Wuth hielt Soliman einen Rriegerath und beschloß einen Generalfturm zu wagen. Der Grogmeifter traf indeffen von feiner Seite alle mögliche Anftalten zur Bertheidigung. Noch in ber Racht bor bem Sturme mufterte er alle Balle und Baftionen ber Stadt und ermunterte feine Truppen, ftandhaft für die Chre ber Chris ftenheit und bee Ortens ju tampfen, und lieber ben Tod als eine idimpfliche Anechtschaft zu mablen. Boll Rührung fturzten fich Burger und Ritter, Griechen und Lateiner einander in bie Arme und fcmuren fich Treue bis in ben Tob bei bem Kreuze bes emigen Ueberminbers. Mit anbrechenbem Morgen bes 24. Septembers begann ber Sturm ber Sarazenen bon allen Seiten. Bewunderungewürdige Entichloffenbeit glühte in ben Abern ber Janitscharen, welche fich nie fo muthig gezeigt ale hier, wo fie im Angesichte ihres Sultans fampften. Fromme Buverficht auf eine bobere Macht lentte bagegen ben Urm ber Ritter. welche die Gegenwart ihres Grofmeisters gleich einer beiligen Erscheinung zu beschüten schien. Mitten burch eine Wolfe von Rugeln fteigen bie Feinde bebergt auf ben Trummern ber Mauern empor, aber eben fo muthig ichlagen bie Ritter jeden Angriff ab und fturgen fie fammt ben Sturmleitern von den Wällen hinunter. Sechs volle Stunden tauert bas morberische Getümmel mit gleicher Buth und gleichem Glücke fort, bis endlich ber Grofmeifter als lette Sulfe 200 Mann frischer Truppen aus bem Nicolausthurme berbeizog. geben bem Gefechte ploklich eine andere Bentung. Die Janiticharen manten gurud, und Coliman fieht fich genöthigt, um biefer ichimpflichen Flucht einen Unftrich von Chre zu geben, jum Ruckzuge blafen Dem tapfern Comthur von Bourbon, welcher mit einer fleinen Schaar burch die Rascmatten in bie am meisten bedrobte Baftei vorgebrungen mar, ten Salbmond von tem Balle rig und ftatt beffen bie Orbensfahne wieder aufpflangte, bann Alles, mas bie Ranonen noch am leben gelaffen hatten, nieberhieb, gebührt bie Ghre bieses Tages!

Schon beschloß Soliman, burch bas Miglingen bieses letten Hauptangriffes und durch ben Verluft von 15,000 seiner tapfersten Krieger muthlos gemacht, tie Belagerung aufzuheben, als bie Aussfagen eines Ueberläufers und, wie man ergählt, ein Brief bes Ber-

• rathers Amoral ben Sultan benachrichtigten, baß die Festung unmöglich einen zweiten Sturm bieser Art auszuhalten im Stande sei. Er entfernte sogleich seinen Feldherrn Mustapha und übertrug die Leitung seiner Armee dem kühnen Pascha Achmet, welcher die Batterien mit verdoppeltem Nachdruck spielen ließ und sich zu einem zweiten Hauptsturme bereitete.

Bett mar Rhodus in ber brobenoften Gefahr, feine Bertheibiger, bis auf wenige babingerafft, bie meiften an Rrautheit ober ihren Wunden baniederliegend, viele todtmatt vor hunger und Ber-Mur die schleunigfte Sulfe von Augen fonnte ben Orben Mit jedem Augenblicke ftieg noch von seinem Untergange erretten. bie Noth, bie Sehnsucht verdoppelte fich, es eilte Alles nach bem Safen, und unruhevoll starrten bie Blide auf die offene See - boch vergebens, fein Fahrzeug mar zu feben, bas bie ermunschte Rettung ver-Schon entfank ben Orbensbrübern ber lette Funke von Muth, als am 22. November die englische und spanische Bastei burch eine Mine in die Luft gesprengt und die Bresche 24 Stunden lang mit ben schwersten Kanonen unaufhörlich beschoffen murbe. gahllofen Menge ber Eindringenden fonnte die entschiedenste Tapferfeit der Ritter nicht langer widerfteben. Die Sturmgloden verfunbigten mit schaubernbem Betofe ben Augenblick ber größten Befahr. Schon ichien Alles verloren, als ber himmel ben Belagerten ju Bulfe fam. Gin ungewöhnlicher Platregen fturgte in Stromen banieter und schwemmte ben Erdwall hinweg, ber bie feindlichen Laufgraben bedte. Bang unbebedt ftanben nun bie Turfen bem Ranonenfeuer ber Feftung ausgesetzt und mußten fich mit großem Berlufte gurudgieben.

So endigte ber Tag, an welchem der Untergang von Rhodus beschlossen war, mit Triumph für die Johanniter. Soliman, außer sich vor Buth, daß er schon 6 Monate vergeblich mit 200,000 Mann die Festung belagerte, vergrub sich tiefsinnig in sein Zelt und ließ erst nach langer Zeit die Besatung durch einen Herold zur Uebergabe auffordern. Der Großmeister aber gab zur Antwort: "Ritter des h. Johannes unterhandelten mit den Ungläubigen nur das Schwert in der Faust!" Erst auf die Vorstellungen des Comthurs Martenigo und des Priors von St. Gilles, daß bei dem gänzlichen Versall der Festungswerke die Stadt kaum länger mehr gehalten werden könnte, und auf tausenbsätige Vitten der Einwohner, schien Villiers de l'Isslesuram sich zu einem Vergleiche verstehen zu wollen. Doch die Sarazenen, durch seine Nachgiebigkeit kühn gemacht, erneuten den Angriff auf die spanische. Bastei, und obgleich die Stadt mehr einem Schutts

und Steinhaufen als einer Festung ähnlich sah, vertheivigte der Groß- meister selbst ben Posten. Ein blutiges, hartnäckiges Treffen begann, welches den ganzen Tag dauerte. Bon beiden Seiten gleiche Tapfersteit, gleicher Muth. Villiers sucht im Gedränge den Sultan und sindet ihn. Die Kraft der Berzweiflung streitet in beiden Helben. Mächtige Diebe fallen auf des Großmeisters graues Haupt, doch er antwortet auf jeden Schlag. Soliman kämpst wüthend und hitzig, der Großmeister kalt und beharrlich. Run bricht Solimans Schwert, das Schild entsinkt seiner Hand, der Gegner stürzt über ihn und will sich seiner bemächtigen, als der Emir Albasor mit seinen Janitscharen zu dessen Befreiung herbeieilt.

Die Nacht brach ein und machte biefem Berzweiflungstampfe ein Allein faum hat ber Tag gegraut, so wirft fich Billiers ichon wieber mit seinem ichwachen Sauflein bem eindringenden Emir Mula Der fühne Feldherr Altomor fällt durchbohrt von feinem Schwerte und hört noch im Fallen ben Stoß von feinen Feinben lobpreifen. Der Feltherr Ismael will ben Tod jenes Belben rachen und gudt fein bligenbes Schwert gegen ben Grogmeifter; allein auch er finft zur Erbe. Run ergrimmt Mula über ben bie menfchlichen Rrafte fast überfteigenden Widerftand, rafft all' feine Rorperftarte gufammen und fturgt fich mit ben Ruhnften über ihn. Roch ergibt fich Billiers nicht. Gleich einer Flamme bei schwacher Nahrung erscheint jett fein Rampf. Raum bon ein Baar Gefreuen unterstütt, haut er noch immer, obwol mit blutlofem Arme, obwol icon langfamer gu. Da fturzt Soliman, bem biefer Helbenmuth alle Scharfe feines Bornes benghm, wie ein Abler berbei, und ruft ben Seinigen zu: "Saltet ein! Euer Urm ift nicht berühmt genug biefen Selben zu tobten; und Du Berr," fprach er zu Billiers, "ergib Dich, bu Krone aller driftlichen Rampfeshelben! erfenne mich, ober wenn Du willft, bas Schicffal für beinen Sieger! ich verlange feinen Triumph über beine Berfon; Rhobus allein ift es, und nicht bein Leben, wonach ich ftrebe." -

Erst jett, da weder seine noch seines Ordens Shre darunter litt, senkte der Großmeister sein Schwert und forderte für sich und die Ritter, als jeder Hoffnungsschimmer verschwunden war, freien Abzug. Ein Bertrag kam zu Stande, dessen Hauptpunkte waren: Die Kirchen und ihre Heiligthümer sollten verschont, die christliche Religion nach wie vor auf der Insel geduldet, und das Bolk 5 Jahre von allen Auflagen befreit werden. Jedermann sollte es freistehen von der Insel abzuziehen; 12 Tage war die Frist, binnen welcher die Ritter ihre Habseligkeiten nebst allen Kleinodien, heiligen Bildern,

• Reliquien und Opfergefäßen aus ber reichen St. Johanneskirche einpacken und nebst ben wichtigsten Ordensbocumenten und dem ganzen Geschützvorrath zu Ausrustung der Galeren, an Bord bringen sollten. Geiseln von beiden Seiten bekräftigten die Treue dieses Vertrags. Kurz vor dem Abzuge bemühte sich der Sultan dei einem Besuche, den ehrwürdigen Großmeister über den schnellen Wechsel seines Glücks zu trösten, bot ihm sogar an, wenn die zur Abreise bestimmte. Zeit nicht zu einer bequemen Einrichtung seiner Geschäfte zureiche, dieselbe zu verlängern, und sagte im Herausgehen aus dem Palaste zu seinem Oberfeldherrn Achmet, der ihn begleitete: "Beim Propheten, es kostet mir Ueberwindung, diesen alten Mann aus seinem Besitztume zu vertreiben." Hierauf machte der Großmeister mit der bewunderungs-würdigsten Gemüthsruhe die Reiseanstalten und ließ alles zur nahen Absahrt bereit halten\*).

Es war ein rührender Anblick, die unglücklichen Bürger, mit ihren Habseligkeiten belastet und von ihren Familien umgeben, aus ihren Häusern ziehen zu sehen, um ihr Baterland Rhodus zu verlassen, welches der Orden 220 Jahre lang mit steigendem Ruhme behauptet, und 600 Ritter nebst 4—5000 dienenden Brüdern sechs Monate lang, eines Berräthers in ihrer eignen Mitte unerachtet, gegen 200,000 Türken vertheidigt hatten. So verließ nun der Groß-meister mit 50 Segeln ein Land, welches schon im Jahre 1310 vom Kaiser Ottoman I., dann von seinem Sohne Orkan im 3. 1322, und weiter von Mohammed II. im 3. 1480 harte Belagerungen musthig ausgehalten, und den Orden zu einer schwindelnden Höhe erhoben hatte. Bon allen Seiten hörte man ein Klagegetön von weinendem Kindern, von jammernden Weibern und von Greisen, die ihr Mißsgeschick verwünschten. Nach diesem Unglücke wollte das unergründliche Schicksal die Standhaftigkeit des helden müthigen Meisters Villiers

<sup>\*)</sup> Die hesbenmüttige Bertheibigung von Rhodus unter Bissiers de l'Issie-Abam ist aussiührlich behandelt im dem: La grande et merveilleuse oppugnation de la noble cité de Rhodes, redigée par escript par le Ch. Fr. Jacques Bâtard de Bourdon, Par. 1525. 4. — Ottonis Brunselsii oratio ut afflictionibus Rhodiorum militum succurratur, Basileae ap. Andr. Gatandrum, 1523, 4. — Jacobi Fontani, de bello Rhodio libri III. Rom 1524. fol. — La muy lamentable y cruenda Bata de Rhodas, nuovamente lacada de la lengua latina en Castellano por Christoval de Arcos. En casa de Juan Varela de Saiamanca Verini de la Ciudad de Sevilla 1526. fol. — Le Siège de Rhodes fait par Soliman II., Poème de M. Ressequier, cheval. de Malte. — Radi Srosa, Tragedia dal Andrea Rubbi, Ven. 1773. 8.

be l'Isle-Abam auf eine neue Probe stellen. Balb nach ber Ausfahrt vom Hafen zu Rhodus (26. December 1522) übersiel ein gewaltiger Sturm die unglücklichen Flüchtlinge, zerstreute die Flotte, bohrte einige Fahrzeuge in den Grund und gestattete den Uebriggebliebenen nur ein schwankendes Obdach in den Hafen von Kandia. Der Großmeister erreichte zwar glücklich die Rhede bei Setia, wo er bei einer Musterung sand, es seien ihm von seinen Unterthanen an Männern, Weibern und Kindern gegen 5000 Seelen gesolgt.

Diese kleine Zahl, frank, ohne Rleider und ohne Bermögen, sehnte sich nach Unterhalt, Bebeckung und einer bleibenden Stätte. Der Großmeister schaffte sowol Lebensmittel als die nothwendigsten Kleidungstücke herbei, aber einen bleibenden Aufenthaltsort hatte er jetzt selbst für sich und seine Ritter nicht mehr. Sobald seine Schiffe ausgebessert waren, ging er wieder unter Segel, nachdem er einen Abgesandten auf einer leichten Brigantine an den Papst gesendet hatte, um von diesem eine Bulle zu bewirken, welche den Rittern bei Strafe der Excommunication und des Verlustes des Ordenskleides gebot, dem Großmeister und dem Convente vollen Gehorsam zu leisten, und ihm überall hinzufolgen, wo er seine Residenz aufzuschlagen für gut fände.

Widrige Winde hatten inzwischen ben Grofmeifter genöthigt, mit seiner Flotte bei ber Insel Cerigo anzuhalten, und erft zu Anfange bes Maimonate langte er endlich in bem Safen ju Deffina an, wo ihm ber Bicetonig Bignatelli bie Stadt ju feinem Aufenthalte anbot. Dier pflanzte er, ftatt ber gewöhnlichen Orbensflagge, eine Fahne auf mit bem Bilbe ber Madonna, bie ihren tobten Sohn in ben Armen hält, mit ber Umschrift: "Afflictis spes mea rebus." . Hier kam ihm Die papftliche Bulle febr ju ftatten, benn manche unzufriedene Ritter hatten, wie er vorausgesehen, ben Entschluß gefaßt, in ihr Baterland jurudzutehren, um bei ihrem ganbesberren ein befferes Schidfal ju Die erfte Sorge bes Grofmeifters mar baber, ein Unterfuchungegericht nieberzuseten, um ju erfahren, welcher von feinen einberufenen Rittern bie Sache bes Orbens verlaffen habe. Entscheidung, bag bie Ausgebliebenen nur burch Winde und Sturme zurückgehalten worben waren, brach er voll Freuden in die Worte aus: "Dank fei es bem Simmel! Reiner meiner Ritter hat Schuld an bem Sturge von Rhobus!" Raum hatte indeffen l'Isle Abam burch papftliche Drohungen ober fauftes Bureben bie Ordnung wieder hergestellt, so traf ihn ein neuer Schlag bes Schickfals. Die Beft brach zu Meffina aus und nöthigte ibn, mit feinen Rittern, bon benen icon Ginige bas Opfer biefer muthenben Seuche geworben waren, eine gefündere Gegend aufzusuchen. Er fand diese im Meerbusen von Baja. Der Aufenthalt eines Monates in jener reinen Luft stellte alle Kranke wieder her, und nun steuerte er mit seiner Cosonie nach Civita-Becchia, voll Begierbe, sich mit dem Papste über einen kunfztigen Wohnplatz für seinen Orden zu unterreden.

Der Papft ging ihm bei seinem Eintritte ins Zimmer freudig entgegen, umarmte ihn und machte ihm unter ben ehrenvollsten lobssprüchen wegen seiner helbenmuthigen Vertheidigung von Rhodussichöne Hoffnungen rege. Allein ber Tob vereitelte wenige Tage barauf (14. September 1528) tie Erfüllung biese Versprechens.

Was aber Habrian nicht leisten konnte, das wurde von seinem Nachfolger, Julius von Medici, der ehemals selbst ein Ordensmitglied gewesen war und jetzt unter dem Namen Clemens VII. den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, ausgeführt. Er wies ihm die Stadt Biterbo (in dem Kirchenstaate) zur einstweiligen Niederlassung an und gestattete, daß die Schiffe und Galeren zu Civita-Becchia im sichern Hafen bleiben dursten. Man hatte dem Großmeister verschiedene Borschläge über die künstige Niederlassung des Ordens gemacht. Unter andern schlugen ihm spanische Kitter vom ersten Range — vermuthlich im Einverständnisse mit den kaiserlichen Ministern — die Inseln Malta und Gozzo und die Stadt Tripolis vor, welche dem Kaiser als König von Sicilien zugehörten.

Diefer lette Borichlag gefiel bem h. Bater am beften; es murbe aber beschloffen, gegen Carl V., beffen Grundfat mar, tein Stlave feiner Borte ju fein, und gegen die geheimen Abfichten feiner Dinifter, welche ben Orden ihrem Oberherr wieber unterthan zu machen gesonnen fein möchten, mit außerfter Behutsamteit zu Werte zu geben. L'36le Abam ichickte ben Prior von Caftilien, ben Ritter Martenigo, und ben Comthur Bofio ale Botschafter nach Mabrid, ben Raifer um bie Abtretung ber Infel Malta und Goggo zu bitten. es aber bem Raifer, biefem tief berechnenben Politifer, barum gu thun mar, einen friegerischen Orden auf biefe Infeln, beren Befatung viel Aufwand erforderte, zu verpflanzen, und er beshalb in ben 30hannitern bie ficherfte Schutwehr feiner Erbkönigreiche Reapel und Sicilien gegen bie afrifanischen Raubstaaten zu errichten ftrebte, fo spannte er boch seine Forderungen bergeftalt boch, bag es ber Groß= meifter um fo weniger für rathfam fant in biefelben einzugeben, als ihm ein neuer Stern ber Hoffnung, Rhobus wieberquerlangen, bereits aufgegangen mar.

Endlich brachte jedoch bie Ausschnung bes Papftes mit bem Raifer,

bei welcher ber Lettere bem Erstern in jenem verhängnifivollen Augenblide nichts abzuschlagen magte, bie Unterhandlung zu Stanbe. gegenseitige Uebereinfunft murte ben 24. Marg 1530 gu Caftel Franco, einer kleinen Stadt in dem Gebiete von Bologna, unterzeichnet. Diefem Bertrage zufolge überließ ber Raifer bem Orben in Betracht fo vieler. feit Jahrhunderten ber Chriftenheit geleisteten Dienfte, Die Schlöffer . und Kestungen von Malta, Gozzo und Tripolis, mit allen ihren Berechtsamen ber höhern und niebern Berichtsbarfeit und bem Rechte über Leben und Tod, sammt allen übrigen Privilegien, Ginkunften und Immunitaten als ein freiabeliges Leben, unter ben Bedingungen: 1) bem Könige von Sicilien ober beffen Statthalter jährlich am Allerheiligentage einen Falten zu überreichen. 2) 3m Kalle ber Erledigung bes Bisthums zu Malta, ihm brei Candidaten vorzuschlagen, aus welchen er einen mablen konne, mit bem Borrechte, bag ber Erwählte bas Groffreng bes Orbens erhalte und als folder bie Freiheit habe, bem Confeil beizuwohnen. 3) Dag ber Großmeifter bei jebem neuen Nachfolger im Königreiche bas Leben aufs neue muthen, und fich in feinem und feines Orbens Ramen eiblich verbinden follte, 4) aus biefen eingeräumten gandern bem Ronigreiche beiber Sicilien keinen Abbruch zu thun. 5) Reinen aus biesen Reichen flüchtenden Berbrecher zu ichuten, fondern ibn, wenn er ein Dajeftateverbrecher ober Reger fei, auf Berlangen auszuliefern. bem Abmiral stets einen Italiener zu nehmen, und 7) wenn ber Orben bie Infel Rhodus je wieder erobern follte, diefe neu eingeräumten Länder bem Könige von Sicilien wieber abzutreten\*).

Der Papst ertheilte mittelst einer Bulle unter bem 25. April 1530 bieser Uebereinkunft seine feierliche Sanction. Balb barauf wurden zwei Ordensritter als Gesandte nach Sicilien geschickt, um bem Vicekönige, Hector Pignatello, Herzog von Monteleone, den Eid der Treue abzulegen, und der Kaiser ernannte nun seche Commissarien, welche sich mit den beiden Bevollmächtigten nach Malta einschifften und den Rittern die Besitzungen auf dieser Insel, sowie die von Gozzo und Tripolis übergaben. Schon schiefte der Großmeister eine Menge von Werkleuten und Baumaterialien zur Herstellung des zerstörten Schosses San Angelo, sowie Pulver und Schießbedarf nach Malta ab, als sich dem Unternehmen neue Schwierigkeiten in den Weg stellten. Der Vicekönig von Sicilien forderte Zoll für das

<sup>\*)</sup> Die Schenfungsurfunde und ben Eibschwur bes Bicefönigs von Sicilien f. Boisgclin, Vol. III. p. 317. Append. Nr. 5 ff. u. Vol. III. p. 325 Nr. 6.

Setreibe, welches die Ritter einführten, und ber Münzmeister machte sogar die Anzeige, daß der Kaiser zu Malta keine andere Münze als mit seinem Bilde und Stenwel schlagen lassen wolle. Der Groß= meister und der Ordensrath wußten, daß Malta bisher sein Getreibe frei aus Sicilien bezogen hatte, und sahen also den verlangten Zoll als eine Art von Tribut, sowie das Verbot des Münzprägens als einen Beweis der Abhängigkeit für die Zukunft an.

Einige Ritter waren hierüber so entrüstet, daß sie den ganzen Bertrag vernichtet wissen wollten. Klüger und gemäßigter benahm sich der ehrwürdige Großmeister. Er schickte Abgeordnete an Carl V., um ihm Gegenvorstellungen zu machen; doch diese wären ohne Erfolg geblieben, hätte nicht der Papst die Rolle des Mittlers übernommen. Clemens VII. benutzte durch seinen Neffen Salviati seinen Einsluß bei dem Kaiser so glücklich, daß Letzterer auch noch die beiden streitigen Artikel bewilligte. Jetzt stand der Besitznahme von Malta kein Hinderniß mehr im Wege. Am 26. October des J. 1530 lief der Großemeister mit seiner Flotte, nach einem glücklich überstandenen Sturme, in den Hasen des neuen Ordenssitzes ein. Bon nun an nahmen die ehemaligen Hospitaliter und nachherigen Rhodiserritter den Ramen Cavalieri di Malta oder Malteserritter an.

## Malta als Ordensfit.

Bie Rhobus im Alterthume burch feine Seegefete, burch bie berühmte Rednerschule bes Aeschines, wo so viele Romer die Runft ber Boblredenheit fich anzueignen ftrebten, burch feine mit ben Be- . malben bes Protogenes gezierten Prachttempel und Palafte, fo wie burch bas Kunstwerk bes Chares, ben 70 Ellen hoben, von Antiochus als Leuchtthurm errichteten Roloff, ber auf zwei Felsen am Gingange bes Safens ftanb, und ferner ale Baterland bes Ariftophanes fich berühmt gemacht hatte; fo war auch Malta, welcher Jufel fcon Bater homer unter bem Namen Spperia ober Oghgia gebenkt, wo Ulbsfes mit ber Ralppso und fpater fein Sohn Telemach mit ber Momphe Eucharis feine Erfilingezeit ber Liebe feierte, und welche bie Griechen bes ichonen Sonigs wegen, ben fie bem berühmten Sonige von Shbla gleich achteten, Melita nannten, ein hochgefeierter Gegenftand ber alteren Geschichte. Die driftliche Legende endlich nennt Malta als die Insel, auf welcher fich bem Apostel Paulus, als er Reiser zum Feuer zusammentrug, eine Natter um ben Arm schlang, bie er fogleich in die Flammen schleuberte und fo ben Bahn feiner

Gefährten, die ihn für einen Mörder hielten, den die göttliche Rache verfolge, auf einmal vernichtete, und da er weder todt zur Erde fiel, noch seine Hand schwoll, sich bei den Heiden das Ansehen eines Gottes verschaffte. Obschon aber, wie viele Theologen behanpten, Malta nicht die Insel war, an welcher der Apostel Schiffbruch litt, sondern Meleda im adriatischen Meere, wie selbst die Apostelgeschichte durch die Worte: "da wir in Adria fuhren," beweiset, so verehrt dennoch die gläubige Christenheit die Grotte des h. Paulus, welche in drei Theile abgetheilt ist, in deren vorderstem das Bolt auf den Knien liegt, während in dem mittleren die wunderthätige Erde ausbewahrt wird, und in dem letzten sich ein Altar mit der schönen von Caffa gesertigten Statue des Apostels besindet.

Die Insel Malta liegt 60 italienische Meilen füblich von Sicilien und 190 Meilen von Afrika im mittelländischen Meere und ist reich an Baumwolle, Zuckerrohr und eblen Früchten. Obgleich die Insel, etwa 20 Stunden im Umfange, keinen Fluß von Bedeutung, sondern nur Bäche, und dazu nur selten Regen hat, liefert sie, wenn sie auch kein Getreide erzeugt, die schönsten Melonen, Feigen, Pomeranzen und Trauben, und es ist dies alles um so mehr zu verwundern, da sich dem Auge fast nichts anderes als verwitterter Kalksteinselsen und Mauertrümmer, welche die Wirkung der Sonnenstrahlen verstärken, darbieten; obwol die Kahlheit des Bodens nicht so wörtlich zu nehmen ist, daß man — wie viele ehedem glaubten — die Erde aus Sicilien herbeigeholt habe.

Malta mit feinen beiben fleineren Infeln, Goggo und Comino ober Cumnetto (Rummelinfel), tann bas volfreichfte Land von Europa genannt werben, benn es leben ba auf 6 Quabratmeilen gegen 80,000 Menschen; auf Gozzo aber, welches noch nicht zwei geographische Quabratmeilen balt und von bem unbewohnten Comino nur burch ben Canal Freghi getrennt wirb, und bas mahricheinlich einft mit Malta zusammenhing, gabit man 24,000 Einwohner. Berrlich ift ber Unblick ber Infel Malta von ber See aus. An bem von fteilen Felfen ringe umgürteten Ufer liegt im Nordweften bie Sauptstadt Baletta, ein Amphitheater von fünf Städten (la Baletta ober Citta nuova, Citta vittoriofa, Sanglea, Burmola und Cottonera), brei Feftungen und einer Menge Baftionen, und überall ift bie gange Infel, mo fie nicht von fteilen Naturfelfen geschützt wird, geschirmt burch Forts und Thurme. Auf ber Erdzunge, die ben berrlichen hafen in zwei Salften theilt, liegt Baletta, und auf beren Spite bas Caftell St. Elmo, unfterblich in ber Geschichte. In ber Mitte ber Infel

erhebt sich auf einem Hügel die Stadt Civita-Becchia, wo man sehense werthe Katakomben und den durch ganz Italien berühmten blutsftillenden Schwamm (Fungus Melitensis) findet, einst Regal, wie in Preußen der Bernstein. Uebrigens dietet der Mangel an Begetation im Innern, wo man statt Wälder, Wiesen und Baumgärten, Flüsse und Auen nur Wälle, Thürme und Bastionen erblickt, einen die Brust beklemmenden Anblick dar; und nur die Eingebornen, ein seltsam gemischter Menschenschlag, zwischen Afrikanern und Europäern stehend, mit Ueberresten der altpunischen und arabischen Sprache, mögen im Ausbruch ihrer Baterlandsliebe Malta "il siore del Mondo" (", die Blume der Welt") nennen.

Sier auf Malta fehlte es bem Orben nicht an neuen Rampfen nach Innen und nach Anfen. Raum hatte ber Grofmeister biesen neuen Wohnsit bezogen, so war seine erfte Sorge barauf gerichtet, bie Westungswerke von Malta wieder herzustellen. Gozzo burch Berschanzungen gegen bie Ueberfälle ber Corfaren zu beden, und Tripolis mit einer gablreichen Befatung zu verseben. Sehnfüchtig blickten aber während aller biefer Bortehrungen seine, sowie ber sammtlichen 30hanniter Augen nach ihrer verlornen Beimat — Rhobus hin. Eroberung von Modon, durch welche er fich ben Weg zu jener vielgemunichten Beimtehr zu bahnen hoffte, blieb daher bie erfte und wichtigfte Angelegenheit feines Beiftes. Bu biefem Ende murben, fo weit es bie Ordenskaffe erlaubte, frembe Truppen gemiethet, und beren Commando einem Bermanbten bes Papftes, tem Prior von Rom, Ritter Salviati, übergeben. Der Feldzug miglang, unerachtet bie Christen burch zwei von der Lage der Dinge genau unterrichtete griechische Renegaten, Namens Scandali und Cajolan, unterftüt maren.

Bon nun an richtete ber Großmeister, erhaben über jedes Ungluck, seine ganze Aufmerksamkeit allein auf Malta. Die Kreuzesslagge erschien wieder, ihrer Hauptbestimmung gemäß, auf dem Meere zum Schutze ihrer Glaubensgenossen und zum Schrecken der Ungläubigen. Jetzt vereinigten sich die Ordensgaleren mit der verbündeten Flotte bes Kaisers und des Papstes, welche unter dem Besehle des großen Seehelden Andreas Doria einen Zug wider die Türken unternahm.

Bei ber Insel Sapienza vorbeisegelnd wurde beschlossen, einen Angriff gegen Coron, bas alte Charonea, zu unternehmen. Trotz ber wuthendsten Gegenwehr sturmten die Ritter unter Anführung ber beiden Priore von Rom und Auvergne mit so unerhörter Tapferkeit eine Mauer, die zwar schon gewaltig beschossen war, aber aus Manget an Leitern nicht erstiegen werden konnte, sondern mit Händen und

Füßen erklimmt werben mußte, daß sie trot bes Stein- und Pfeileregens und bes siedenden Dels die Ordensfahne auf ber Bresche auspflanzten und bald darauf, da Schrecken vor ihnen herzog, Patras eroberten. Bald sollte aber dieser so eben errungene Ruhm durch einen Borfall wieder ausgelöscht werden, welcher den edlen Billiers de l'Isle Adam seinem Ende näher brachte. Ein junger französischer Ritter aus der Junge von Provence wurde von einem florentinischen Erelmanne aus dem Gesolge des Priors von Rom im Zweikampfe erstochen. Dies war die Beranlassung einer blutigen Fehde unter den Ordensmitgliedern selbst, in der Franzosen gegen Italiener, taub gegen alle Gesetze, nur der blinden Leidenschaft solgend, die Wassen ergriffen und sogar zu Kanonen ihre Zuslucht nahmen.

3mölf Ritter murben bes Ordenstleides beraubt, und einige Rabeleführer gefäct in bas Meer geworfen. Gin fo auffallenter Treubruch im Gehorfam und bie Bermeichlichung feiner Ritter, verbunten mit ber sorgenvollen Ahnung einer noch weit schlimmern Bufunft verfentten ben alten Meifter in eine buftere Schwermuth. Die folimme Nachricht aus England, bag Beinrich VIII. gegen ten Orten wuthe und nicht nur bie gange englische Zunge aufgehoben, sondern fogar bie Ritter Ingleb, Adrian Forrest, Adrian Fortescue, Bohus, Marmabute, welche ihren Glauben nicht abschwören wollten, burch bas Beil bes Benkers hingerichtet, Thomas Milton und Ernard Walbegrave zu ewigem Gefängniffe verurtheilt, und James Bell, Richard Bell und John Roel auf immer bes Landes verwiesen habe, füllte bas Maaß feiner Leiben, welchen feine langft untergrabene Befundbeit am 21. August 1534 unterlag. Ihm folgte nichts in bie Gruft als die Anerkennung der Mitwelt, die fich in der schönen und wohlverbienten Grabschrift:

"Hic jacet virtus victrix fortunae."

ausspricht, und die ungetheilte Bewunderung späterer Geschlechter. Sein Herz wurde in der Kirche de l'Observance beigesetzt, ter Körper dagegen nach dem großen Saal des Schlosses St. Angelo gebracht und dort mehre Tage lang ausgestellt, wobei Brüter und Bolf hersbeielten, dem verehrten Todten die Hand zu küssen. Später ließ ter Großmeister de la Cassière Beides in die Kirche St. Jean zu la Basletta bringen, wo seinen Leichenstein die erwähnten Worte zieren. Die Familienlinie dieses großen Mannes besteht noch, ist aber nach und nach durch wiederholte Schläge des Schickals in so misliche Bershältnisse gerathen, das nach der Art de verisser les dates im J. 1730 ein Erelmann tesselben Geschlechts in der Gegend von Trohes in

ber Champagne burch Steinfuhren und Tagelöhnerbienste fein Leben zu friften fich genötbigt fah.

Nach Billiers Tode wurde

# Pierino del Ponte,

1534 - 1535.

Bailli von St. Euphemia, aus der Zunge von Italien, mit der Großmeisterwürde bekleidet. Gleich nach seinem Regierungsantritte fand er Gelegenheit zu großen Thaten. Ein türkischer Seeräuber Horuck Barbarossa, der schon im Jahre 1518 nebst seinem Bruder Khairseddin den Algierern zu Histe geeilt und dann nach Emir Selim Eutemis Tode zum Könige ausgerusen worden war, hatte sich nämlich mit einer ungeheuern Flotte, an deren Spitze er zum Schrecken von Sicilien und Malta im mittelländischen Meere erschien, im Namen Solimans, Tunis bemächtigt und jetzt Tripolis mit einer Belagerung bedroht.

In biefer bedrängten Lage nahm ber Großmeifter feine Buflucht au Raifer Carl V., als bem machtigften Fürften Europa's, ber Muth und Rraft genug batte, fich auch zur Gee mit biefem Feinde zu berfuchen. Der Raifer gab um fo williger ben Anforderungen Bebor. ba bie Macht jenes Corfarenfürsten seinen eigenen Staaten in Sicilien und Reapel gefährlich zu werben anfing. Allein gewohnt, nie etwas ju unternehmen, ohne zuvor alle geheimen Bebel ber Bolitif zur Erweiterung feiner Bortheile in Bewegung gefett zu haben, versuchte er auch jett zuerft Barbaroffa bon Soliman, beffen Abmiral er mar, abtrunnig zu machen. Als aber ber fühne Seerauber auf bas Unerbieten, ihn jum unumschränkten Berrn von gang Afrita ju machen, wenn er fich mit bem Raifer verbande und bann fein Reich ale ein faiferliches Leben anzunehmen gesonnen mare, mit Erbroffelung bes Gesandten antwortete, schwur ihm ber beleidigte Rarl Rache und Untergang und verband fich zur Erreichung biefes Zweckes mit bem Orben der Johanniter.

Bierhundert Ritter, jeder mit zwei Anappen erboten sich freiwillig zum Kampse. Uchtzehn wohlbewaffnete Brigantinen, vier Galeren, sammt ber großen Caraque wurden ausgerüftet, und ihre Leitung dem Comthur Botigella, als Admiral der Flotte, und dem Bailli Anton von Grolee, als Commandant der Landungstruppen und der großen Caraque anvertraut.

In bem hafen von Cagliari ftieg ber Raifer mit einer Flotte

von beinahe breihundert Segeln und einer Armee von 25,000 Mann zu den Schiffen des Papstes, griff dann die feindliche Festung Gosletta mit solchem Nachdruck an, daß fich die Christen, des tapfern Widerstandes der Türken unerachtet, in Zeit von einer Stunde, nach vielem Blutvergießen, des Platzes und der darin aufzesundenen reichen Beute, hauptsächlich in Geschütz und Munition bestehend, bemeisterten.

Als Karl V. nun siegreich vor Tunis vorgerückt war, kam ihm ber italienische Ritter Paolo Simeoni, ebenderselbe, ber schon in seinem achtzehnten Jahre durch List die Insel Lero gerettet und von Seeräubern gesangen worden war, mit 6000 Christen entgegen, welche ihre Sklavenketten zerbrochen und sich der Citadelle von Tunis bemächtigt hatten. Barbarossa sich in größter Gile aus der Stadt. Mit der unerhörtesten Grausamkeit übersielen jetzt die kaiserlichen Truppen, von Simeoni herbeigerusen, die unglücklichen Tunesen, sengten, mordeten, plünderten und verheerten Alles, auf was ihre blinde Nache-lust zuerst siel. An 200,000 Menschen sollen um das Leben gekommen sein.

Nachdem die Ruhe in Tunis — die wohl eine Todtenruhe genannt werden konnte — wieder hergestellt, und Muleh Hasken, der
jüngste Sohn des rechtmäßigen Königs Muleh Mohammed, als kaiserlicher Basall auf den Thron gesett war, trat das christliche Heer
seine Rücksahrt nach Europa an und landete, nach einem ausgestanbenen schweren Sturme, zu Drepano in Sicilien. Karl V. schrieb
an den Großmeister der Johanniter, daß er nur dem Orden den Sieg
verdanke und verlieh ihm die beiden Privilegien, alle Kriegs- und
Mundbedürsnisse für ewige Zeiten ohne Zoll aus Sicilien zu holen,
und daß in seinen Staaten kein Ritter, ohne den Willen des Großmeisters, in den Besit von Ordensgütern kommen sollte. Das letztere
brach er bald, indem er bestimmte, daß dem Ritter Ferdinand von
Heredia die ihm mit Recht genommene Priorei Alhambra wieder verliehen werde.

Nachtem Bonte ben Migbrauch ber Ritter, mährend bes Carnevals maskirt zu gehen, aufgehoben und ber Uebung wegen Kämpfe
mit stumpfen Waffen eingeführt hatte, starb er 1535, kurz nach ber
siegreichen Rücklehr seiner Flotte von Afrika.

# Dietrich von Saint-Jaille,

nach Einigen Didier de Saint-Jaille, nach Anbern Desiderio di Santa Jalla, mit bem Beinamen Tolone, Prior von Toulouse aus ber pro-

vençalischen Zunge, wurde von ben versammelten Brübern als ber Würdigste besunden, seine Stelle einzunehmen. Der neue Großmeister, von Natur ein starker gewaltiger Mann, aus ganzer Seele Arieger und hochbegeistert für das Wohl der Christenheit, ließ die Nitter des H. Johannes nicht lange unthätig in Malta. Sein Beispiel weckte den alten Ariegergeist wieder auf, der unter Vielen zu schlummern anfing. Gefangene Christen aus der Stlaverei der Ungläubigen zu erretten, war jeht der Zielpunkt alles Strebens; die reiche Beute, die man auf Barbarossa's Schiffe gefunden hatte, ein neuer Sporn des heiligen Eisers.

Fast täglich wurden erbeutete Fahrzeuge und Schiffe in den Hasen von Malta eingeführt. Der kühnste und tapferste Bersolger der Corssaren war der Prior von Pisa und General der Ordensgaleren Bostigella, der mit solchem Glücke gegen diese Frinde der Christenheit socht, daß sie in dessen großem schwarzen Hunde, der stets bei ihm auf dem Berdecke saß, den Teufel zu erblicken glaubten, der ihm von Allem, was auf den seindlichen Galeren vorgehe, Nachricht gebe. Kein Corsar und kein türkisches Schiff durste sich mehr blicken lassen, ohne gefangen nach Malta geschleppt zu werden. Darüber wurden die Türken so ausgebracht, daß sie nicht nur die ihnen weggenommenen Städte Susa, Monastro und Tachiora wieder eroberten, sondern die Malteserritter auch aus Tripolis zu verjagen beschlossen.

Ein faramanischer Corfar, Namens Airabin, in ber Schule Soruf Barbaroffa's aufgewachsen und wegen feiner Graufamkeit allgemein nur: Chasse-Diables ("Schreden ber Teufel") genannt, übernahm es, biefen Auftrag auszuführen. Von Tunis, welche Stadt er balb wieber burch einen unerwarteten Ueberfall in feine Sanbe brachte, marschirte er in ber Nacht gegen Tripolis, in ber Hoffnung, von ber Finfternig begunftigt, auf einer ber am fcmachften befetten Seiten bie Mauern ber Festung mit Strickleitern zu ersteigen. ameiter Manlius unter ben Rittern, Georg Schilling, Grofprior von Deutschland, ber burch seine Rundschafter von bem zu befürchtenden Ueberfalle Nachricht erhalten hatte, empfing bie Sturmenten mit nachbrudlicher Gegenwehr, marf ben Vorberften mit ber Bucht feines Schildes von ber Mauer und schlenderte bie Nachfolgenden und Alle, bie auf ber Leiter maren, über ben Wall in ben Graben hinunter. Doch die Corfaren hatten schon wieder einen andern Theil der Festung erfliegen, ebe ber beutsche Ritter noch feine Untergebenen gu weden Gelegenheit gehabt hatte. So brangen bie Corfgren mit Gewalt immer weiter vor, und Tripolis batte unterliegen muffen, wenn nicht ber gefürchtete Anführer Airabin, ber seinen Soldaten zum ansenernben Beispiele selbst an der Mauer hinankletterte, von des kräftigen
Schilling's Faust in den Graben hinabgestürzt worden wäre. Bei
diesem Anblicke sank den Türken der Muth, und sie ergriffen eiligst
die Flucht. Der Großmeister, von der ausgestandenen Gefahr seiner
treuen Ritter in Kenntniß gesetzt, beschloß die seindliche Burg, welche
der Thurm von Alkaida hieß und Tripolis von der Landseite
gänzlich eingeschlossen hielt, zu zerstören, um diesen Ort vor einem
zweiten Ueberfalle zu sichern. Die Aussührung des Anschlags wurde
dem sieggewohnten Botigesla übertragen, der durch die glorreiche
Schleifung jener Burg, wobei viele Feinde des Ordens unterlagen,
neue Lorbeeren um seinen Scheitel flocht. Auf dem Rückwege nach
Malta nahm er den Aeghptern noch eine, mit kostbaren Waaren beladene Galere, deren Werts auf 160,000 Thaler geschätzt wurde.

Diesem tapferen Generale, zu bem die Ritter wie zu einem Heros aus dem Alterthume emporblickten, gebührte eigentlich die Nachfolge in der Großmeisterwürde, als ihm bei seiner Heimkehr aus Afrika die Nachricht von dem Tode Dietrichs von Saint-Jaille, welcher am 13. November 1535 gestorben war, an der Rhebe von Malta entegegengebracht wurde. Allein durch die Cabale des spanischen Ritters Cortes, welcher, wie alle seine Ordensbrüder der aragonischen und castilischen Zunge, darüber eisersüchtig war, daß die höchste Ehre stets nur den Franzosen und Italienern zu Theil wurde, siel die Wahl auf

# Johann von Omedes,

1536 - 1553.

Don Juan Omedes, einen Aragonier, ehebem Castellan von Emposta, ber bei ber Belagerung von Rhodus glänzende Beweise seines Heldenmuthes an den Tag gelegt hatte, aber von dessen Eigennutze sich der Orden zum voraus nicht viel Gutes versprechen konnte. Er hielt sogleich ein Generalcapitel, wobei er bedeutende Beränderungen in dem Ordensheere vornahm. So wandelte er den Namen des Orapier in jenen des Gran-Conservatore um. Die Ernennung des Generals der Galeren wurde dem Großmeister allein überlassen. Er ernannte hierzu, aus geheimen Groß gegen seinen Nebenbuhler Botigella, den jungen Florentiner Leo Strozzi, Nessen des Papstes Clemens VII., den sein Oheim trotz seiner Jugend bereits zum Prior von Capua gemacht hatte. Unter dem berühmten kaiserlichen General Andreas Doria gebildet, machte er jetzt auch seinen ersten Zug als Heersührer

mit diesem Feldherrn gegen eine Flotte von zwölf Galeren, welche eine große Anzahl von Janitscharen und Spahis nach Dalmatien übersetzen sollte.

Entschloffen, ihr Leben nur gegen bas eines driftlichen Ritters gu verkaufen, fochten bie Sanitscharen mit mahrem Lowenmuthe und richteten aus altem haß ihren hauptangriff gegen Die Maltefer. Zwei türkische Schiffe fielen baber Stroggi's hauptgalere mit vereinigter Macht an. Schon mar bas Orbensichiff in Gefahr, überwältigt zu werben, als auf einmal ein gutgerichteter Kanonenschuß bas eine ber feinblichen Sahrzeuge plötlich in ben Grund bohrte. Best war ber Rampf gwischen beiben Sauptgaleren gleich. Die Türken ließen fich alle bis auf ben letten Mann nieberftechen, und Stroggi eroberte bie Galere, ohne einen einzigen Gefangenen gemacht zu haben. Erft als Doria nach feinem mit beträchtlichem Berlufte von Rittern, Officieren und Soldaten erfochtenen Siege gegen ein frangösisches Gefdwader freugte, trennte fich ber Orbensadmiral von ibm, um mit feiner Beute nach Malta gurudzutehren. Raum mar er ba angelangt, fo machte ibn bie Rindesliebe bem Orbensgelubbe untreu. Nachricht, daß Philipp Strogzi, ber fich an ber Spige ber unzufriebenen Florentiner gegen bas Baus Medici aufgelehnt hatte, um bie republikanische Berfaffung bes Staates zu behaupten, in einer Schlacht witer ben jungen Cosmus von Mebici gefangen und in Retten nach Floreng gebracht worben fei, fannte ber gute Sohn feine beiligere Bflicht, als zur Befreiung seines Baters herbeizueilen. Doch schon unterwege traf ibn die Trauerbotschaft, bag fich fein Bater im Befängniffe felbst entleibt habe. Um nun beffen Tod und bie unterbrudte Freiheit feiner Baterftabt an bem Raifer ju rachen, reihte ex fich unter Frankreiche Fahnen.

Der Johanniter-Großmeister sah sich baher genöthigt, als bie Corsaren auss neue Tripolis und bas mittelländische Meer zu bennsruhigen anfingen, den Oberbesehl über die Ordensstotte dem vielsach erprobten Ritter Paulus Simeoni, und das Commando der Landtruppen dem Marquis von Terranuova, einem jungen Sicilianer, zu übertragen. Allein letzterer ließ sich durch einen Renegaten, der aus der Stadt ins Lager kam, und ihm aus Rene wegen seines Absalls von der christlichen Religion die schwächste Gegend der Mauer zu bezeichnen vorgab, auf das schändlichste betrügen. Die Ritter trasen die stärkste Berschanzung und eine zahlreiche Mannschaft dahinter, und sahen sich durch einen Hagel von Kugeln und Pfeilen zum Rückzuge genöthigt. Boll Unwillen und Berdruß kamen sie von diesem

Unternehmen nach Malta gurud und beschwerten fich bei bem Raifer über ihren General.

Mittlerweile ichlug Soliman bie öfterreichifch = ungarifche Armee und nahm felbst Buda (Dfen) in Befit. Jedermann glaubte nun, ber Raifer werbe fich mit feiner gangen Macht nach biefer Seite hinwenden, um die Fortschritte bes Sultans aufzuhalten. Allein gang witer alles Bermuthen beschloß er jest einen Bug nach Afrita, welchen amar sein erfahrener Abmiral, ber große Seehelb Doria, mifrathen. aber natürlich geschwiegen hatte, als ihm Rarl V. entgegnete: "3weiundawangig Regierungsjahre konnen mir, und zweiunbfiebengig Lebensjahre Euch genügen, um zufrieden zu fterben." Als ber Berricher bierauf. unerschütterlich in seinem Willen, ber vereinigten Flotte uach Ufrika auszulaufen befahl, ftieß Georg Schilling, ber bamale Abmiral ber Orbensgaleren mar, mit 400 Rittern und 800 Anappen auf vier Galeren zu ihm. Um fich vor den übrigen Truppen bei bem erften Unblick icon auszuzeichnen, trugen fie rothe Baffenrode, welche bon born und binten in ber gangen Lange ein weißes Rreug burchichnitt. Rach einem heftigen Sturme erreichten fie am 24. Oct. b. 3. 1541 bie Rhebe von Algier. Die Aufforberung, fich ju ergeben, beantwortete ber Aga Sasten als Gouverneur mit ben tropigen Worten: "Es fei thöricht feinem Feinde einen Rath geben zu wollen, aber noch thörichter mare es, einen bon bem Feinbe gegebenen Rath zu befolgen."

Inzwischen begann bas Gefecht von allen Geiten. Gin falter Nordwind, begleitet von Regen, und bie Finfterniß ber Nacht begunftigten bie mit boppelter Site erneuerte Schlacht. Schon mar faft alles verloren, icon-floben die italienischen Truppen oder liegen fich, von Ralte gang erftarrt, ohne Wegenwehr umbringen; ba fchicte ber Raifer mit ben Borten: "Ich tenne meine Deutschen", ben Großbailli Schilling an ben Ort ber bochften Gefahr. Mit erftaunungswürdigem Muthe foling Diefer Die Corfaren in zwei hauptangriffen und nothigte fie ju flieben. Der Raifer mar fo voll Bemunberung ber Belbenthaten bes beutschen Ritters, bag er feinen Anführern gu Gee befahl, bloß ben Maltesergaleren ju folgen, bem Georg Schilling im 3. 1548 bie Reichofürstenwürde verlieh, und fie auch dem Johanniter-Meifterthume einverleibte. Auch der frangösische Ritter Billegagnon, welcher Rarls V. Feldzug gegen Afrika felbst beschrieben bat, sturzte fich mit bem feiner Nation eigenthumlichen Ungeftum in ben bichteften Saufen bes Feindes. Als er an ber linken Sand fcwer verwundet worden, ftieg er, mit ber rechten einen töbtlichen Streich abhaltenb, bom Pferbe und töbtete viele feiner Gegner. Der Ritter Savignac, ber bas Drvenspanier trug, verfolgte bie Barbaren bis bicht vor die Mauern Algiers und stieß zum Wahrzeichen, daß er dem Herzen der seindlichen Macht so nahe als möglich nachgestrebt habe, seinen Dolch in das Stadtthor von Algier. Allein dieser Sieg kam dem Orden theuer zu stehen; 75 Ritter und beinahe 400 Soldaten blieben theils im Gefechte, theils starben sie nach demselben an den mit vergisteten Pfeilen erhaltenen Wunden. Durch das Toben des Sturmes wurden die Schiffe von den Ankern losgerissen, aneinandergetrieben und zertrümsmert ober an Felsen zerschmettert.

Das Meer um Algier umher war bebeckt mit Trümmern von Schiffen, mit ertrunkenen Menschen und Pferben. Fünfzehn Galeren und achtzig andere Fahrzeuge waren in Zeit von einer halben Stunde ein Raub ber Wellen geworden. Nach mannigfaltigem Ungemach kam ber traurige Ueberrest ber vereinigten Flotte am 25. Nov. endlich zu Carthagena an, wo die Ordensgaleren sich von den übrigen Schiffen trennten und nach Malta zurücklehrten.

Ein Mann wie Schilling konnte aber, trot bes erlittenen Berlustes, nicht ruhig mit seiner Flotte ben Hafen hüten. Er streifte baber, sobald die beschädigten Schiffe wieder ausgebessert waren, unaushörlich gegen die Corsaren und säuberte durch seine unermüdete Wachsamkeit das ganze Mittelmeer.

Dann war sein Augenmerk auf Tripolis gerichtet. Da er seine Hoffnung auf kaiserliche Hülfe zur Befestigung von Tripolis vereitelt sah, legte er mit seinen Kittern selbst Hand babei an und vertauschte das Schwert mit dem Spaten, um die Festung gegen Barbarossa's Angriffe so herzustellen, daß sie im Stande wäre, sich wenigstens so lange zu halten, die ihr von Malta oder Sicilien Hülfe gebracht werden könnte. Als der damalige Gouverneur von Tripolis, Ferdinand von Braquemont, seinen Abschied verlangte, so wurde der Comthur Iohann von La Baletta, der sich bereits durch ebenso große Rechtlichkeit als schöne Beweise seines Heldenmuthes das Vertrauen des Ordens erworben hatte, dahin abgeschickt.

Barbarossa hatte sich inzwischen burch seine Ausschweisungen zu Constantinopel einen schnellen Tob zugezogen, weshalb ber furchtbare Dragut, sein Lieutenant, ein blutdürstendes Ungeheuer, an dessen Stelle von Soliman ernannt wurde. Das erste, was dieser neue Corsarenanführer unternahm, war die Eroberung der Städte Susa, Monastro, Fales und Afrika, einer Stadt zwischen Tunis und Tripolis mit einem großen und sichern Hafen, was ganz Sicilien in Schrecken setze.

Der Raifer Rarl V., um feine Staaten beforgt, fcidte feinen berühmten Admiral, ben edlen Greis Andreas Doria, ju welchem fich, anger ben papftlichen Galeren, auch noch einige Orbensichiffe unter bem Ritter be la Sangle gefellten, bem Feinbe entgegen, mabrend Dragut, über eine fo geringe Seemacht unbefümmert, Ufrifa's Ruften verließ, um Spanien zu beunruhigen. Die Feftung Afrita follte nun ale Vormauer ber driftlichen Berrichaft wieder aus ben Sanden ber Ungläubigen geriffen werben. Der Bailli be la Sangle, bem auch hier von bem Sohne bes Bicekonigs von Reapel, Don Gargia be Tolebo, bie Ehre bes erften und gefährlichften Boftens überlaffen murbe, theilte feine Truppen fo ein, bag ber Comthur Giou, begleitet von ben alteften Rittern, mit ber Orbensfahne voranmarfdiren, und ber Ritter von Guimeran, ober im Falle biefer bleiben möchte, ber junge Ritter Copier, mit ben anbern Sbelleuten aus verschiedenen Rationen, bie ale Freiwillige bienten, ibn unterftuten follte. Er felbft blieb mit einer Abtheilung binter bem Buge, um ben am meiften Bebrohten zu Bulfe zu eilen.

Sobald bas Zeichen zum Sturme gegeben mar, bestiegen bie Maltefer leichte Barten, um fich an bie Mauer führen zu laffen. Durch eine Sandbant aufgehalten, fprangen fie ine Baffer und brangen watend unter einem Regen von Mustetentugeln, Bfeilen und Steinen bis an ben guß ber Mauer bor. Ritter Giou erfteigt ber Erfte ben Ball und ift icon im Begriff, bie Orbensfahne auf bemfelben aufzupflanzen, als ibn eine Kanonentugel zu Boben ftreckt. Test ergreift Copier bas Panier und behauptet mit wahrem Löwenmuthe feinen Boften. Auf allen Seiten fturgen bie tapferften Streiter. Buimeran fieht feinen Bruber wenige Schritte bor fich niebergeschmettert; nun fannte fein Ingrimm feine Grengen mehr, ber Schmerz reißt ihn zur wildeften Tapferfeit fort, er rafft alle feine Rrafte gufammen, öffnet fich mit Gewalt einen Weg über bie Leichen ber Garagenen, die fein Schwert burchbohrte, und bringt fiegreich in bie Stadt ein. Bei bem Siegesgeschrei ber Chriften ergreifen bie Türken und Mauren bie Flucht, und Afrita ift wieber in ber Gewalt ber Ritter von Malta.

Aeußerst erbittert über ben Verlust seiner stärksten und wichtigsten Stadt, faßte Oragut ben Entschluß, sich an ben Maltesern, als ben Haupturhebern jener Nieberlage, fürchterlich zu rächen. Er machte baher bem türkischen Kaiser ben Antrag, er möchte vor Allem barauf bebacht sein, die Malteser ganz zu vertreiben, weil diese, als Erzsfeinde ber Religion bes Propheten, allen seinen Plänen in bem Wege

ftanben. Soliman, auf bie Ritter ohnehin ichon langft aufgebracht, gab fogleich Befehl, eine mächtige Flotte jum Untergange von Malta auszuruften. Die Nachricht von biefer außerorbentlichen Kriegeruftung machte auf ben Großmeifter nicht ben Ginbrud, ber einem machfamen Gelbherrn geziemt. Um fich ben Binten bes fpanischen Sofes immer gehorfam ju zeigen, ließ er feine Galeren unter bem Commando bes Ritters Bieb-be-Fer fich mit ben taiferlichen vereinigen. Doch kaum war biefer mit feinem Befchwaber an ber Rufte von Stalien angetommen, fo verbreitete fich icon bas Gerücht, bag bie türtifche Flotte unter Segel gegangen und Tripolis und Malta bas einzige Riek biefes Seetrieges feien. Beunruhigt burch biefe Botschaften, welche ber frangöfische Ritter Billegagnon bestätigte, machte ber Orbenerath bem Grofmeifter bringende Borftellungen, bag er fur bie Sicherheit ihrer Befitzungen Sorge tragen möchte, indem zumal Tripolis in biefem Augenblicke nur von Greifen und franken Rittern befett fei-Doch alle Borftellungen maren vergebens bei einem Manne, bemi Alles eine verlorene Magregel ichien, mas nicht jur Bereicherung feiner Familie bienen tonnte. Am meiften litten unter biefem Gigennute bie ungludlichen Ginwohner von Boggo. Omebes fchicte ihnen nicht nur feine Silfe, fonbern war fogar graufam genug, ihre Beiber und Rinber, bie fie nach Malta in Sicherheit bringen wollten, mit ber außersten Barte gurudzuweisen, blos weil er beforgte, bag bie Unterhaltung berfelben ihm zur Laft fallen möchte.

Balb wurde ber starrfinnige Großmeister burch bie furchtbare Babrheit belehrt, bag er fich und feine Untergebenen betrogen babe-Eine ungeheure Rlotte von 112 Baleren mit vielen anderen Schiffen. und Kahrzeugen unter bem Befehle bes Bafcha Sinam und ber gefürchteten Corfaren Dragut und Salarais erschien plotlich in beme Angefichte von Malta. Gine allgemeine Befturzung bemachtigte fic ber Bewohner ber Infel. Bor Schrecken außer fich floh Jung und Alt ben feften Burgen gu. Aber die Ritter, von bem Belbengeifteihrer Ahnen befeelt, griffen muthig zu ben Baffen, um bie Turten von einer Landung abzuhalten. Babrend ber Comthur Upfon, eine Borbild ber englischen Ritterschaft, an ber Spite von 30 Rittern und einer großen Angabl maffenfähiger Mannschaft bas Ufer von ber Seite ber Burg bedte, befette ber tapfere Guimeran mit 100 Rittern und 300 geubten Schuten ben Berg Sceberras, einen Felfen, ber bie zwei größten Safen ber Infel trennt, und beobachtete von bamit feinem Befolge auf bie Erbe gelagert, bie Bewegungen bes Beindes. Nicht lange, fo erschien ber turfische Felbherr mit einigen Brigantinen, um einen Landungsplatz zu suchen. Da er aber bas Ufer an der Burgseite von dem groben Geschütze aus der Festung San-Angelo bestrichen und geschützt fand, so wendete er sich nach der Seite des Felsens Sceberras.

Sobalb er nabe genug getommen war, ließ Buimeran eine fo wüthenbe Salve auf feine Schiffe geben, bag Alles in Schrecken und Unordnung gerieth, und ber turfifche Oberfelbherr taum Zeit genug fand, feine Truppen ans Land zu feten, um im Gefühle ber Rache bie Bermegenen bafur ju zuchtigen. Bevor er aber feiner gangen Buth Luft zu machen Belegenheit batte, erhielt er bon feinem Bebieter Soliman bie geschärfte Beifung, über Malta und Goggo nicht Die Ginnahme von Tripolis, bas wegen ber Belagerung von Afrifa am wichtigften ware, ju verfaumen. Er nahm fich alfo vor, bie Infel blos zu vermuften und bann fogleich an biefen Ort feiner neuen Beftimmung zu eilen; boch wollte er ein blutiges Andenken auf Malta jurudlaffen. Die Truppen murben alfo ausgeschifft und verbreiteten auf ihrem gangen Ruge bis ju ber Stadt Tob und Berberben. Das fcwere Gefdut murbe mit außerfter Anftrengung über bie Felfen und Abgrunde fortgeschleppt. Benige Tage — und Die feindlichen Batterien spielten im lebhaftesten Feuer von allen Seiten gegen bie Sauptftadt ber Infel.

Omedes, bem es barum ju thun war, vor Allem fich felbst und bie großmeifterliche Burg in Sicherheit zu feten, mar taum zu bewegen, bag er ben Ritter Billegagnon mit feche Befahrten ber Stabt an Bulfe ichidte; benn er fürchtete, bie Bahl feiner Bertheibiger baburch zu vermindern. Er gab fogar bem wacern Billegagnon, welcher ben Rath erheilt hatte, bag man bie Altstabt, als einen Sauptpuntt bes erften feinblichen Angriffs, minbeftens mit 100 Rittern befegen muffe, jur Antwort: "Bon feinen Untergebenen verlange er nur Muth und Gehorfam, aber feine Bernunft und feine prophetische Gebfraft; wenn er fich fürchte, murben icon Anbere feine Stelle erfeten." Dief gefrantt entgegnete Billegagnon: "3ch will Dir zeigen, herr und Bebieter, bag mich noch niemals bie Furcht eine Gefahr flieben gelehrt hat." In bemfelben Augenblicke schwang er fich, nur von fechs Gefährten begleitet, auf ein im Burggraben weibenbes Rog und fprengte obne Sattel und Ruftung nach ber belagerten Stadt. bem Mantel ber Dammerung erklimmt er, von feinem Feinbesauge erspäht, bie Mauer, und fest burch feine plogliche Erscheinung bie Einwohner in bie freudigfte Befturjung. Als ein Sulfe verfunbenber Bote warb er gleich einem Rettungsengel mit lautem Jubel und

Freubenschüssen bewilltommt. Diese Zuversicht und ber Umstand, bas man eine driftliche Flotte zu Malta's Entsat im Anzuge wähnte, bestimmte ben türkischen Felbherrn Sinam, die Belagerung aufzuheben und seine Truppen wieder einzuschiffen.

Durch biesen Mangel an Thatkraft und Aufopferung von Seiten bes Orbenshauptes ware die Stadt nebst der ganzen Insel eine Beute der Sarazenen geworden, hätte nicht der Einnehmer des Orbens zu Messina den glücklichen Einfall gehabt, durch eine Barle, von der man voraussehen konnte, daß sie in die Hände der seindlichen Corsaren gelangen würde, an den Großmeister einen erdichteten Brief mit der Nachricht zu schreiben: "Der Admiral Doria sei bereits mit einer wohlausgerüsteten Flotte aus Spanien zurückgekommen, er besinde sich sich sich an den Küsten von Sicilien und fliege mit dem Entschluß, das Aeußerste für das Wohl der Christenheit zu versuchen, zum Entsat von Malta herbei."

Durch biefe Botichaft erschreckt, bob Sinam bie Belagerung auf, erlaubte aber, bevor er abzog, feinen Truppen, bie Infel Goggo gu plündern. Der Commandant ber Ordensburg, ben Omedes bei feiner Babl ale einen ber tapferften Ritter gepriefen, war feig genug, bie Thore ju öffnen und bas Schlog ber barbarifchen Buth ber Turfen ju überlaffen. Nachbem bie Mauern geschleift maren, fteuerte ber Osmanen - Feldherr gerate auf Tripolis los. Doch er fand, ber schwachen Befestigung unerachtet, an bem Befehlshaber biefer Stadt, bem Orbensmarschall Raspar von Ballier, einem alten, unter ben Baffen ergrauten Rrieger, einen unerwarteten, entichloffenen Biber-Die Belagerung begann. Durch bas ununterbrochene Feuer von brei Batterien murben bie Laufgraben geöffnet. Glücklicherweife trafen fie ben festesten Theil ber Mauer, und bas Bombarbement blieb ohne Erfolg, bis einige Ueberläufer bie Schmäche ber Feftung Schon fturgte bie Mauer ein, und nur wenige franke verriethen. Ritter zeigten fich hinter berfelben als Gegner. Bur Bollenbung bes Unglude brach unter ben Orbensmitgliebern felbft, auf Anftiften einiger fpanischen Ritter, eine Meuterei aus. Giner ber Lettern, mit Namen Runnez von herrera, brobte fogar bem Marfchall mit bem Tobe, wenn er biesesmal nicht ber Nothwendigfeit nachgeben und bie Festung bem Feinbe überliefern wollte.

Bon ber Menge ber Treulofen, worunter fich besonders bie Ritter Fauster und be Sousa bemerkbar machten, überstimmt und übermannt, entschloß sich ber alte Mann, obgleich mit blutenbem Herzen, zu einem münblichen Bergleiche und ging, nur von seinem Freunde Montfort

begleitet, in bas türfifche Lager. Allein bies eble Zutrauen tam ibm theuer zu steben, benn als er auf bie Frage, ob er bas fur bie Rriegstoften geforberte Belb mitbringe, fich auf bie bereits bestätigte Uebereinkunft berief, antwortete ber Baica, vor Buth fniricenb: "Solden Sunden werbe er bas Wort nicht halten", und als ber Marfcall gang ruhig erwiderte: "fo mochte er bie Entscheidung dem Schidfal ber Baffen überlaffen", gab ber Bafcha Befehl, ben Commanbanten ju entwaffnen und mit Retten belaftet auf feine Galere ju fchleppen. Den Ritter Montfort schickte er gleichsam jum Sobne in Die Festung gurud und verlangte nochmals bie Erstattung ber Rriegefoften. Er ging noch weiter in feiner ichandlichen Graufamteit. Als er burch Ueberläufer endlich bie Nachricht erfuhr, bag bie Ritter entschloffen feien, ben ihnen anvertrauten Blat bis jum letten Blutstropfen gu vertbeibigen, nahm er feine Buflucht ju feiger Lift und ließ ben Belagerten befannt machen, daß er allen benen, welche angenblicklich bie Ctabt verlaffen murben, völlig freien Abzug geftatte. hatten fich aber die Thore geöffnet, und die Beiber, Rinter und Greise bie Stadt verlaffen, fo umzingelte Morat Aga, an ber Spite feiner maurischen Reiterei, Die Beerftrage, schlug alles in Gifen und Banbe und führte bie Auswanderer als Stlaven hinweg. Der Großmeifter, auf biefe Nachricht bor Schreden und Entfeten außer fic, fuchte bie Schulb biefes Berluftes auf ben Maricall zu malzen, fo bag biefer burch ein beftochenes Gericht für schuldig erklart murbe, bis es endlich einigen Gutgefinnten und namentlich bem eblen Billegagnon gelang, bie Ehre bes Beschuldigten zu retten und bie ichandlichen Runftgriffe aufzubeden. In feiner trefflichen Schrift: De bello Melitensi, Par. 1552. 4., hat er feine Bertheibigungsgrunde naber entwidelt, und somit, wie schon früher burch bas vielgelefene Buch: Caroli V. Imperatoris expeditio in Africam ad Algeriam, Par. 1542. 4. bem Orben ebenso wesentliche Dienste mit ber Feber, als vorber mit bem Schwerte, geleiftet.

Inzwischen war Leo Strozzi aus dem französischen Dienste wieder nach Malta zurückgekehrt. Er wurde mit offenen Armen empfangen und ihm von dem geängstigten Großmeister die Wiederherstellung der Festungswerke zu Malta übertragen. Dieser Held war es, der in der Nähe der Burg auf dem Berge St. Julian das Fort St. Michael, und auf der Spitze des Sceberra das Fort San-Elmo ersbaute, zum Andenken an einen der Thürme, welche den Eingang des Hasens zu Rhodus beckten. Allgemeine Achtung und innigste Danksbarkeit wurden ihm für die schnelle Ausführung dieser Werke zu Theil.

Rur ber neibifche Grogmeifter fuchte einen Mann zu entfernen, ber bie Liebe Aller befaß, und gab ihm ben Auftrag, bie reiche Handelsstadt Zoara, bas ehemalige Posidonia, an der Lüste von Afrika, weg-Stroggi, bem jebe Gelegenheit, feinen Muth ju prufen, erwunfcht mar, fügte fich mit Freude biefem Befehle. ber Nacht lanbete er im Safen; teine Bache hielt ihn auf; er fand fogar bie Thore offen und brang mit feinen Rittern bis in bie Mitte ber Stadt vor, ohne von ben Ginwohnern bemerft zu werben. Geräusch ber Trommeln und Trompeten wedte endlich bie unglücklichen Boarer aus ihrem Schlummer; boch wo fie immer hineilen, fturgen fie in die Hande ihrer Feinde. Schon wollte der Comthur la Baletta 1500 Gefangene abführen laffen, als bie Nachricht erscholl, bag 4000 türkische Reiter unter Morat-Aga im Anzuge waren. anbrechenbe Morgen zeigte nun ben Chriften bie Grofe ihrer Gefahr. Die Einwohner ber Stadt vereinigten fich jest mit ihren Rettern, und felbst bie Gefangenen gerbrechen ibre Letten. Bergebens rafft Stroggi feine von Morbsucht und Raubgier truntenen Ritter gufammen, er muß ber überlegenen Angahl weichen. Allein wie ein gehetter Bar gieht er fich fampfend gurud, bis ibn eine Dlustetentugel fcmer verwimbet nieberftrectt.

Schon fallen die Türken wie eine Meute über ihn her, als der Ritter Tarnillos, ein Mann von außerordentlicher Größe und Leibesstärke, dies erblickend, Alles um sich niederhaut und den Feldherrn auf den Schultern durch das Wasser in ein Boot trägt. Groß war der Berlust an Maltesern gewesen, die meisten Wassengefährten dieses Feldzuges schlummern in Afrika's Erde den ewigen Schlaf, und nur wenige retteten mit genauer Noth die Ordensfahne.

Der Abmiral Strozzi aber lief mit seiner Flotte, ehe er noch von seinen Bunden wiederhergestellt war, zu neuen Thaten von Malta aus, treuzte den ganzen Sommer d. 3. 1552 auf den Mittelmeere dis an die Mündung des Nils und kehrte, reich mit Beute beladen, zugleich mit einem englischen Schiffe, das eine sehr erfreuliche Botschaft brachte, in den Hafen von Malta zurück.

Die bis zur Ueberspannung fromme Maria, Königin von England, schrieb an ben Großmeister: "Sie fühle sich durch ihr Gewissen aufgeforbert, bem Orben alle Comthureien und Besitzungen wieder einzuräumen, die sowol ihr Bater Heinrich VIII., als ihr Bruder Eduard VI., ihm entzogen hätten; er möchte die Orbensgüter durch einen Bevollmächtigten zu London wieder in Besitz nehmen lassen." Der Comthur von Montserrat wurde mit dieser Sendung beauftragt

und war so glücklich, sie ohne Schwierigkeiten zu beenbigen. Ehe er aber zur Freude bes ganzen Orbens wieber heimkehrte, erhielt er unterwegs die Nachricht von Omedes plötzlichem Tode. Derselbe starb ben 6. September 1553.

Ohne Zweifel wäre jett kein anberer Ritter als ber berühmte General Leo Strozzi zu ber Würde eines Großmeisters gelangt, hätte nicht ber Ritter Villegagnon barauf aufmerksam gemacht, daß berselbe, in Folge seiner Feinbschaft gegen das Haus Medici, die Kräfte bes Orbens gegen bieses wenden und badurch den Kaiser den Johannitern abgeneigt machen würde. Die Wahl siel daher auf den bisherigen Großhospitaliter

#### Clandins von Sangle,

1553-1557.

Claude de la Sangle, einen Ritter voll Uneigennutgigkeit und Bie-Die Ernennung traf ihn zu Rom, wo er sich gerabe als Gefandter bes Orbens aufhielt. Das Wohl bes lettern vor Angen, suchte er die Tapferkeit seiner Untergebenen burch unausgesette Uebung zu fraftigen, bamit nicht Weichlichkeit ben alten Beift unterbrude. Er fchidte baber ben Brior bon Capua, Strozzi, mit fünf Baleren ab, um gegen bie Corfaren an ber Rufte von Sicilien ju freugen. Diefer übernahm ben Auftrag mit um fo größerer Bereitwilligfeit, als es ihm erwunicht fein mußte, von Malta entfernt ju leben, weil wiber einen feiner vertrauteften Diener ber Berbacht entstanden mar, bag er ben Ritter Billegagnon mit noch zwei andern, bie bei ber Großmeiftermahl am eifrigften wiber feinen Berrn geftimmt batten, vergiftet habe. Der Bunfch, feine Chre zu retten, fand eine unerwartete Gemabrung, indem eine Dustetentugel, die ibn bei Bortecole traf, ibn von bem Schauplate bes Lebens abrief. An feine Stelle wurde ber Ritter Philipp von la Balette jum Abmiral ber Orbensgaleren ernannt. Soliman indeft über bie unaufhörlichen Befehdungen biefes tapfern Felbberrn boch entruftet, fcwur bem Orben ben Untergang. Der Großmeifter ließ bagegen mit großen Aufopferungen fogar aus feinem Brivatvermogen Malta's Feftungewerte mit neuen Baftionen und Graben verftarfen. Bum Danke für biefe uneigennutige Borforge nannten bie Ritter bie Balbinfel St. - Michael von jest an bie Infel von la Sangle.

Unter seiner Regierung wurde Malta's Blüthe bes Wohlstandes burch ein Greigniß geknicht, welches in ber Geschichte ber Natur-

erscheinungen beinahe einzig baftebt. Am 25. September 1556 erhob fich nämlich gang unerwartet gegen fieben Uhr Abende ein fo furchtbarer Sturmwind, verbunden mit wolfenbruchartigem Blatregen (welden Orfan bie Reugriechen Spphon nennen), daß viele Schiffe im Safen gertrummert, vier Baleren nebft mehren Offizieren und Gol-Daten in ben Grund gebohrt, und die meiften Baufer auf Malta gertrummert murben. Selbft bas ftarte fort St. Angelo bebte in feinen Grundfeften, und ber bide Maftbaum, ber auf feiner Spige Die große Fahne ber Religion trug, warb heruntergeriffen und eine halbe Meile weit in bas Innere ber Infel fortgeführt. Die Beftigkeit bes Binbes, Die Strome von Regen, welche vom himmel goffen, Die bäuferhoben Bellen, welche brobend bie Ufer überschwemmten, schienen gang Malta ben Untergang bereiten zu wollen, als nach Berlauf einer halben Stunde ber Sturm fich ebenfo fonell legte, wie er entftanden war, und eine fo vollftanbige Rube ber Natur eintrat, als mare Wo die Gefahr und Unordnung am bicfelbe nie geftort gewefen. größten war, hatte man ben Grogmeifter gefeben. Go rig er mit eigner Sand bie Seitenbreter von einer umgefturzten Balere, aus beren Innern er ein flägliches Geschrei vernommen batte, und rettete so ben Ritter von Esfüre, bekannter unter bem Ramen Romegas, welcher die ganze Racht bis ans Rinn im Baffer zugebracht, und nur mit ber gröften Unftrengung, ben Ropf im Rielwerte baltent, fein Leben gefriftet batte. Mehr als 600 Bersonen waren ertrunken ober von ben zusammenbrechenben Baufern gerschmettert.

Die Sorgfalt bes Grogmeifters fur bas Bobl feines Staates fand bei ber Schlichtung eines Streites unter ben Rittern felbft bald barauf neue Gelegenheit, fich in einem glanzenden Lichte zu zeigen. Ein Biemontefer, Namens Moret be Miffarb, batte nach Stroggi's Tobe fich eine feiner Galeren jugeeignet, um bamit, unter bem Schute res herzogs von Savohen, nach ber Levante zu fegeln. Der Bruber bes verftorbenen Briors schickte mit Ginftimmung bes Bapftes ben frangoffichen Ritter Le Fouroux ab, um jene Galere bem Räuber wieber zu entreißen. Dit glucklicher Lift vollzog biefer ben Auftrag und brachte in wenigen Tagen ben gefangenen Biemontesen mit feiner Beute nach Malta gurud. Diefer wendete fich an bie favobischen Ritter und beflagte fich, bag man bie Orbeneflagge burch Betrugerei beschimpfen laffe. Der Franzose aber brang auf Beftrafung bes Räubers Moret. Die Ritter nahmen nach bem verschiebenen Intereffe ihrer Landsmannschaften Bartei, und fo entspann fich ein heftiger Zwiespalt, ben nur bie Rube und bas ehrfurchtgebietenbe Anseben bes

Meisters zu bämpfen vermochte. Doch ber babei ihm verursachte Berbruß zog ihm eine Krankheit zu, welcher er balb darauf, am 15. September 1557, im Alter von 63 Jahren unterliegen mußte. Er hinterließ dem Orden ein baares Bermögen von 60,000 Thalern, wovon die Ritter 12,000 Francs nach Frankreich schiekten, um ein Fräulein von Mont-Chanar, eine Richte la Sangle's, auszustatten. Außerdem ward von dem geerbten Gelde eine Messe im Fort St. Angelo gestiftet und mehre schöne Kirchengeräthe angeschafft.

Nie war eine Bahl schneller erfolgt und, noch ehe fie geschehen, in ben Gemuthern Aller einstimmiger beschloffen, als die eines Rachsfolgers von la Sangle.

### Johann de la Valette,

1557-1568.

mit bem Beinamen Parifot, Grofprior von St.-Gilles, aus ber Zunge Brovence, mar ber Mann, ben alle Bergen ju ihrem Gebieter munichten. Nie hat ein herrscher mit mehr Burte bie großen Erwartungen, bie man von seinem Gemeinfinn und seiner Tapferkeit im voraus begen zu burfen glaubte, gerechtfertigt, ale er. Geboren 1494 in Querch, war er schon 63. Jahre alt, als er zur großmeifterlichen Burbe gelangte. Schon im 20. Jahre war er mit ben Infignien bes Orbens, für beffen eble 3mede er glühte, befleibet und feitbem faft ausschließlich im Convent gewesen. Nach harter Befangenschaft unter ben Ungläubigen mar er bon Stufe ju Stufe ju ben bochften Ehren hinangestiegen. Mit bem Beinamen "Bater ber Solbaten" war er bereits unter la Sangle Stellvertreter bes Grofmeifters gewefen, bis er am 21. Mug. 1557 felbft zu biefer Burbe erhoben Schon am 13. November bes Bablighres hielt er ein Beneralcapitel, um sich über bas Wohl und Webe bes Ordens zu berathen, und entzog allen ausgebliebenen Rittern, welches Schicffal besonders die Benetianer traf, als Zurechtweisung bas Rreug. bem neuen Bicekonige von Sicilien, Giovanni Lacerba, aufgeforbert, nahm er gleich im Unfange feiner Regierung an einem Feldzuge gegen Tripolis, bie Refibeng bes gefürchteten Dragut, lebhaften Antheil. Philipp II., König von Spanien, in ber hoffnung, burch bie Eroberung von Tripolis feine Lehnsberrschaft über Tunis ju fichern, trat Diefem Bunde bei und ruftete unter bem Befehle feines Grofadmirals Doria eine große Flotte aus. Auch la Balette schickte 400 Ritter und 1500 Soldaten unter bem Großcomthur b'llr be Teffiers zu biefem Auge

ab. Der Bicefonig, burch Dragute Bertheibigungeanstalten erschrecht, fegelte nach ber Infel Galves und verlor bei beren Belagerung burch Mangel an Baffer, Sipe und anftedenbe Rrantheiten fast bie gange Selbst von den Maltesern fehrte nur ein fleiner Ueberreft tranter Truppen in Die Beimat gurud. La Balette ichicte neue Truppen unter bem Ritter Dalbonat mit brei Galeren ab. Die übrigen Schiffe befehligte ber Galerengeneral Giou und ber Abmiral ber großmeisterlichen Fahrzeuge Romegas. Allein ba Lacerba auch jest noch nicht ber Warnung ber einfichtsvolleren Felbherrn achtete, fo wurde bie gange driftliche Flotte von ben turfischen Beichmabern unter Rara-Muftapha und bem Bafca Biali eingeschloffen. Baleren und 14 große Rabrzeuge murben eine Beute bes Feinbes. und ber Comthur Malbonat, ein febr geschickter Steuermann, entging nur burch schlaue Wendungen ber Gefangenschaft. Der Bicekönia entfloh in ber Nacht auf einer Brigantine und verbankte fein Leben einzig und allein Doria's Geschicklichkeit. Glücklicher maren bagegen Die Ritter in ben Unternehmungen, welche fie ohne frembe Silfe, nur ihrer eignen Tapferkeit vertrauend, gegen bie Osmanen unternommen hatten. La Balette's Belbengeift befeelte Sobe und Riebere mit gleichem Seinem Beispiele folgten bie Comthure, rufteten auf ibre Roften Schiffe aus und erhoben ben Orben burch ibre Unterstützung mit Wort und That bis zu einem nie erreichten Grabe ber Bolltommenheit. So wurde la Balette's Beriode ber Höhenpunkt in ber Geschichte bes Malteser - Orbens.

Die unausgesetten Fehben, welche bie Orbensschiffe gegen bie Turfen und Corfaren führten, entgunbeten ben glimmenben Sag im Bergen Solimans zur lobenben Flamme. Der Berluft ber Festung Bignon be Beleg, an ber afritanischen Rufte in ber Rabe bon fex, welche ber Rönig von Spanien in Berbinbung mit ben Maltesern um diefe Zeit erobert batte, beschleunigte in bem Gultan ben Entfolug, bie Ritter von ihrer Infel zu vertreiben und ihre Festungen ber Erbe gleich zu machen. Auf einen Wint von biefem gefürchteten Gebieter wurden alfobalb in feinem gangen Reiche nie erhörte Buruftungen gemacht, alle Schiffe und Baleren in feinen Safen bewaffnet, und eine furchtbare Armee jufammengezogen. Er befahl bem Bicefonige von Tripolis und Algier, Muleh hastem, und bem Corfarenführer Dragut, ju seiner Flotte vor Malta ju ftogen. Das Commando jur See erhielt ber Bezier Biali, Die Landmacht vertraute er bem Befehle Mauftapha's, eines geschickten Generals, aber graufamen Feinbes bes driftlichen Glaubens und ber Befenner beffelben.

Der Grofmeifter Johann be la Balette, von biefem Berhaben unterrichtet, bat fogleich ben Bapft, ben Ronig von Spanien und faft alle driftlichen Dachte um Beiftanb. Inbeffen unterließ er, bon einem gludlichen Diftrauen geleitet, nichte, um bie forgfältigften Anftalten jur Bertheibigung Malta's ju treffen, befchieb auch alle Ritter burch ein Senbichreiben, fich unverzüglich auf ber Infel einzufinden, eine Borficht, bie um fo nothiger mar, ale er von Spanien und Reapel vergebens Sulfe erwartete. Seinem Aufrufe gufolge lanbeten in furger Zeit mehr benn 600 Ritter mit ihren Bappnern und Reifigen. Bei ber Mufterung gablte er ohne bie bienenben Bruber ungefähr 700 Ritter und 8500 ftreitbare Manner, theile Matrofen, theils frembe von bem Orben angeworbene Truppen, theils in Compagnien vertheilte Stabter und Landleute. Als die Melbung anlangte, bag bie türkische Flotte von Ronftantinopel abgefahren fei, ben Johanniter-Orden zu vernichten, und bann Sicilien und Tunis zu unterjochen, ba versammelte la Balette bie tleine Schaar feiner Rampfer und fprach ju ihnen im Geifte Aubuffon's und be l'Isle Abam's: "Gine furchtbare Armee, eine Bolte ungläubiger Barbaren wird fich auf biefe Infel fenten. Es find, meine Bruber, bie Feinde Jefu Chrifti; es handelt fich um die Bertheidigung bes Glaubens; und wenn bas Evangelium bem Roran weichen foll, fo verlangt Gott von uns bas leben gurud, bas wir ihm icon burch unfer Belubbe geweiht haben. Gludlich biejenigen, welche zuerft einer fo guten Cache jum Opfer fallen. Aber um uns berfelben murbig ju machen, meine Brüber, lagt une ju ben Sugen ber Altare unfer Gelubbe erneuern, und moge Jeber aus bem Blute bes Erlofers ber Denschheit, und aus bem gläubigen Benuß bes Abendmable jene Berachtung bes Tobes icopfen, die une allein unbefiegbar machen tann." - Und wie neugeboren tamen bie Ritter bom Tifche bes Berrn. Bon Muth mar ihre Bruft burchglubt und laut fcwuren fie, ben letten Blutetropfen ber Bertheibigung von Malta und feiner beiligen Altare gu opfern.

Am 18. Mai 1565 erschien die türkische Flotte auf der Hohe von Malta. Sie bestand aus 159 Ruderschiffen, sowol Galeren als Galiotten, und hatte 40,000 der tapfersten Truppen (Janitscharen und Spahis) am Bord. Diefe landeten in einiger Entfernung von Burgo, dem damaligen Hauptorte der Insel, und verwüsteten von da ans die ganze Gegend. Dierauf beschlossen sie das Fort San-Cimozu belagern, um durch bessen Ginnahme für die Flotte einen sichern Hasen zu gewinnen. Dem Commandanten schien es unmöglich, sich

gegen einen folden Angriff lange balten zu konnen. La Balette, auf bie Gefahr aufmerkfam gemacht, wollte fich felbft mit einer ausgefucten Mannschaft in bas Fort San-Elmo werfen. Nur auf bie bringenbften Borftellungen ber Orbensbrüber anberte er feinen Entfolug babin ab, bag er bie Bertheidigung beffelben bem Comthur Degnavras, Bailli von Negroponto, und bem Ritter Mebran, einem tlugen und unerschrocenen Manne, mit einer Compagnie fpanischer Auftruppen unter bem Befehle bes Ritters Johann von Lacerda. abertrug. Der tapfere Mebran machte balb einen Ausfall, jagte bie Feinde aus ihren Berichanzungen, fab fich aber am Ende genothigt, bem hartnädigen Wiberftanbe zu weichen. Unglücklicherweise erhob fich ein heftiger Binb, welcher ben Dampf bes Gefcutes nach bem Fort trieb und bie Belagerten in eine fo bichte Bolle einbullte, bag fie bie Bewegungen bes Feinbes nicht mehr unterscheiben konnten. Unter Begunftigung biefer Rauchwolfe bemächtigten fich bie Turfen biefes Boftens, verschangten fich ba und errichteten fogleich eine Batterie. Mittlerweile fam ein berüchtigter Corfar, ber Renegat Ulucchi-Ali\*) mit feche Galeren und 900 Mann Landtruppen, und wenige Tage nachher ber Bicefonig von Tripolis, Dragut, mit 1600 Mann und 13 Galeren, gur Unterftutung ber Turfen an. Die turfifchen Ingenieure naberten fich endlich, unter ber Bebedung eines unaufborlichen Dustetenfeuers, bem Fuße bes Ravelins, um wechfelsweife auf ben bie Feftung bebedenben Cavalier \*\*) ju feuern. Sie fanben bie Schilbmache und bie fammtlichen driftlichen Solbaten in tiefem Schlafe auf ber Erbe liegend. Sogleich murbe Berftarfung berbeis geholt, bas Ravelin erftiegen, und ber größte Theil ber Bache nieber-Auf bas Gefdrei, welches bie Fliebenben erhoben, eilte Mebran mit ben Rittern Gonzales und La Motte und beren Waffen-Inechten berbei, um ben Boften nur mit bem leben zu verlaffen. Das Treffen, welches von Sonnenaufgang bis Abend bauerte, bat ben Türken 3000 ihrer tapferften Solbaten gekoftet. Bon ben Belagerten ftarben ungefähr 100 Mann und 20 Ritter ben Belbentob; boch mar bie Ehre bes Sieges ber unüberwindlichen Tapferfeit ber Maltefer auzuschreiben.

<sup>\*)</sup> Eigentlich Ochiali, Kilig-Ali, ein geborner Calabrefe. Nach ber Schlacht bei Lepanto 1572, aus welcher er bie Trimmer ber ottomanischen Flotte nach Conftantinopel führte, wurde er von Selim III. jum Pascha erhoben, worauf er ben Titel: "Kilig" (Degen) erhielte.

<sup>\*)</sup> Der in ber bamaligen Terminologie ber Rriegsbaufunft übliche Ausbrud war "Rate."

Unerachtet ber großen Rieberlage beschoffen wenige Tage barauf bie Türken bie Festung von ber Seite bes Safens Muscieto obne Aufhören Tag und Racht. Bu gleicher Zeit erhöhten fie bas Ravelin, in beffen Befit fie getommen waren, burch Bollfade, Fafcbinen und Reifig fo febr, bag bas ichwere Geschüts von ba aus ben Ball bes Forts bestreichen tonnte. Der Baica ließ endlich aus Baumen, Segelftangen und Bretern eine Brude erbauen, auf welcher bie Turfen bis an bie feindliche Bruftmehr borbrangen. Run begannen felbft Die tapferften Ritter ju jagen, und schwerlich batte fich eine Aussicht gur Rettung eröffnet, mare nicht in ber folgenben Racht bie Brude burch ben tollfühnen Lamiranda, ber an ber Spige einiger Tapfern einen Ausfall machte, gerftort worben. In biefer bebrängten Lage fcbickte bie Befatung ben Ritter Mebran mit ber Botichaft an ben Grofmeifter ab, bag bas fort nicht mehr langer zu halten fei. Diefer aber, überzeugt, bag jest alles barauf antomme, bie Fortschritte ber Belagerer zu verzögern, indem ber Bicekonig von Sicilien nur unter ber Bebingung Sulfe versprochen hatte, wenn St.-Elmo fich halte, glaubte jest zur Rettung bes Gangen einen Theil aufopfern zu muffen und forberte bie Befatung burch ihre Abgeordneten jur Ausbauer und ftanbhaften Begenwehr auf. Mit biefer Entichließung unzufrieben, fetten 53 Ritter in ber Festung ein Schreiben an la Balette auf, worin sie sagten: "Benn er nicht in ber Racht Unterftützung an Mannichaft ober Boote gur Abreife ichide, fo murben fie einen Ausfall in bas türkische Lager machen, um Mann gegen Mann eines ehrenvollen Todes zu sterben." Seine Antwort lautete aber: "Es haben fich tapfere Rrieger genug gefunden, ich nenne barunter nur ben eblen Conftantin Caftriota, jenen wackern Sprögling bes großen Stanberbeg, bie Bertheibigung eines Plates zu übernehmen, an beffen Erhaltung Ihr verzweifelt. Rommt daber ju uns in die Burg jurud. meine Brüber! 3hr werbet bann für Gure Berfon ficherer, und ich werbe wegen ber Erhaltung eines Boftens, von bem bie Erifteng bes gangen Orbens abhängt, um fo ruhiger fein!"

Die Berachtung, welche in biesen Worten lag, machte auf die Unzufriedenen den lebhastesten Eindruck. Sie beschlossen zu bleiben und sich und ihre Ehre unter den Ruinen der Festung zu begraden. Der Großmeister schickte ihnen, nachdem sie in den demüttigsten Ausdrücken um Berzeihung gedeten hatten, bei dem Dunkel der Nacht Mundvorrath, Rekruten und Munition, und gab ihnen nach seiner eigenen Ersindung ein ganz neues Vertheidigungsmittel an. Leichte hölzerne Reise, welche in siedendem Dele eingeweicht waren, wurden

mit Bolle ober anderem Brennstoffe umwidelt und in siebendes Bech eingetancht. Diese Reisen, brennend unter die Stürmenden geschlendert, umfasten nicht selten zwei oder drei der Soldaten und nöthigten sie, wenn sie nicht ein Raub der Flammen sein wollten, sich eilends ins Basser zu fturzen.

Die Belagerer hatten inzwischen täglich ihre Angriffe fortgesetzt. Bom 17. Junius bis zum 14. Inlius verging kein Tag ohne Gesecht, ohne daß jedoch irgend wichtige Fortschritte in der Eroberung gemacht wurden. Endlich beschloß der Rascha mit seiner ganzen Macht einen Hauptsturm zu wagen. Der 16. Julius 1565 war der bazu bestimmte Tag. Mit andrechendem Morgen zerschmetterte die Artillerie von der Landseite die letzten Ueberreste der Festungswerke, während die Schiffe von der Meerseite unaushörlich Bomben warfen.

Mit noch nie erhörtem Helbenmuthe stand die Befatzung zum Empfange der Stürmenten bereit. Es tam bald zum Handgemenge. Richt nur Mann gegen Mann stritten die Kämpfer, sondern, wenn das Schwert zerbrach, umschlangen sie sich wie gereizte Tiger und rangen so lange, die der Dolch entschied. Jett bedienten sich die Malteser mit großem Bortheile der brennenden Reisen. Die meisten, welche davon ergriffen wurden, mußten lebendig verbrennen. Furchtbar war das Geschrei dieser Unglücklichen, verbunden mit dem Tumulte der Kämpsenden, dem Binseln der Berwundeten, dem Röcheln und Stöhnen der Sterbenden, dem Donner der Kanvonen und dem Gekrache der einstürzenden Mauern.

Man konnte von dem Fort San-Angelo und selbst von der Burg aus diesen schrecklichen Kamps, wobei die Belagerten weder einen Zoll breit wichen, noch die Belagerer vom Angrisse abstanden, genau übersehen. Der Großmeister ließ, sein treues, mit Thränen gesülltes Ange dahin und borthin richtend, wo die Gesahr jedesmal am höchsten war, die Batterien der Festung Sanglea, San-Angelo und der Burg uns aufhörlich gegen die Belagerer spielen, und vernichtete so mit seinen Feuerschlünden mehr als 2000 Türken. Der Pascha sah sich endlich genöthigt, das Zeichen zum Rückzuge zu geben. Der Orden verlor bei diesem Sturme, welcher sechs volle Stunden gedauert hatte, 17 Ritter und an 300 Soldaten. Darunter besand sich auch der heldenmüttige Medran. Ihm solgte bald darauf der gefürchtete Oragut, der bei einem Streiszuge zur Ersorschung der Schanzen tödtlich verwundet worden war, in die Gesilde des Friedens.

Am 21. Julius tamen die Türken mit ihrer ganzen Armee zum Sturme. Drei Mal rannten die Massen gegen das kleine Fort

Simo an, und brei Mal wurden fie von der Tapferleit der kleinen driftlichen Schaar zurückgeworfen. Den ganzen Tag dauerte das Gemetzel zwischen des Trümmern der Festungswerke, die die Nacht Rube gebot. Um 22. Juni erholten sich Christen und Türken von den schweren Anstrengungen des vergangenen Tages und erstere sandten, da alle Verdindung zu Lande abgeschnitten war, durch einen geschickten Schwimmer dem Großmeister die Nachricht, daß ihr Ende bevorstehe. Dann nahmen sie in der Nacht von 22. auf den 23. das heilige Abendmahl, umarmten einander zum Abschied und empfahlen ihre Seelen dem Herrn.

Eine stillrührende Begeisterung leuchtete auf allen Gesichtern. Die Liebe jum Leben war überwunden, bie Totesahnung machte sie muthig. Sogar die Kranten und Berwundeten ließen sich auf die durchlöcherte Mauer tragen, um da, mit schwacher: hand noch den Degen haltend, den Feind zu erwarten, den sie aufzusuchen nicht mehr im Stande waren.

Der verhängnifvolle Morgen bes Tobestags - es mar ber 23. Julius - graute. Mit bem brohnenben Giegesgeschrei "Allab! Allah!" fturmten die Turfen beran. Die Ritter wehrten fich mit ber Rraft ber Bergweiflung. Bier Stunden hatte fcon ber blutige Rampf gebauert. Jest war alles Bulver verschoffen, alle Bertheitigungsmittel erschöpft; ba burchsuchten bie fterbenden Ritter bie Tafchen ibrer erschlagenen Feinde, um mit ben barin gefundenen Batronen fich noch einige Zeit lang zur Wehre zu feten. Roch ftand zwar ber Comthur Lamiranda mit 60 Mann auf tem Sauptwalle und trotte, wie ein Fels im Meere, bem gräflichen Sturm. Um 11 Uhr bes Mittags aber famen bie Osmanen mit verboppelter Uebermacht. Ein Rrieger aus ber tapfern Chriftenschaar faut nach bem anbern in Die Breiche. Ritter Bribiers be la Garbampe, tootlich verwundet. fagte ben Brubern, bie ibn nach bem Spitale bringen wollten: ,,3c gebore ju ben Tobten; lagt mich liegen und vertheidigt bie Lebenden!" foleppte fich bann nach einer Capelle und bauchte am Bufe tes Mtars feinen Beift aus. Ritter Beinrich La Balette rief, als man ibn bewegen wollte, jum Beften bes Gangen fein leben ju retten, voll Begeifterung aus: "Rann ich mein Leben glorreicher enben?" Entlich fturgte auch ber Comthur und mit ibm tie lette Stilte von St.-Elmo; boch endigte fich ber Angriff nur mit bem Tode Des letten Ritters.

Der Großmeister, ben bas Unglud, ftatt nieberzubeugen, eber zu ftarten schien, fagte zu einigen alten Rittern, welche ihn über ben

Berlust feines gestebten Reffen Helnrich de la Valette triffen wollten: "Alle Ritter sind mir gleich lieb; ich betrachts sie alle wie meine Kinter; ich bedaure ebenso sehr den tapfern Volastron wie den la Balette. Uedrigens sind uns diese, sowie die Andern, ja wur um ein Paar Tage vorangegangen."

Mit schallender Musik und wildem Frendengeschrei zog jett die türkische Flotte triumphirend in den Hasen Masa-Muscietto ein, und das Panier des Halbmonds wehete auf dem zerstörten Fort. Der wilde Mustapha selbst fühlte bei dem Anblide so vieler edler Krieger, die sterbend noch ihren Bosten bedeckten, eine Regung von Mitseid und sagte gerührt, als er in das kleine Fort St.-Elmo trat: "Was wird uns erst der Bater kosten, da schon dieser kleine Knabe so viel gekostet hat." In diesem Castell allein sielen 130 Kitter und gegen 1300 Soldaten; aber auch 8000 Türken wurden ein Opfer des Todes.

Grausamkeit und Uebermuth traten balb an die Stelle ber Siegesfreude. Um ben noch in den übrigen Festungen befindlichen Maltesern Schrecken einzusagen, ließ der racheschnaubende Mustapha diesenigen Ritter auf dem Schlachtselbe heranssuchen, die noch nicht ganz verschieden waren, gab den Befehl, ihnen das Herz aus dem-Leibe zu reißen, in die Leichname Kreuze zu schneiden, die verstümmelten Glieder auf Breter zu binden und in die See zu werfen, in der Hoffnung, daß sie die Fluth an den Fuß des Schlosses St.=Angelo und bei der Burg des Großmeisters vorbei tragen werde.

Diefer Anblick prefte bem alten la Balette Thranen aus; allein fehr balb trat gerechter Unwille an die Stelle feines Schmerzes. Um ben türkischen Felbheren burch Wiebervergeltung ju ftrafen und ibn ju vermögen, fünftighin nicht mehr als Benter Rrieg zu führen, ließ' er alle gefangenen Osmanen erwürgen und ihre noch blutigen Röpfe ftatt ber Rugeln burch seine Ranonen in Minftapha's Lager schleubern: Eine Aufforderung zur Uebergabe ber gangen Infel, welche Muftapha an ben Großmeifter ergeben ließ, murbe mit eblem Stolze gurud-Die Folge babon war ein neuer Hauptangriff gegen bie aewiesen. Jufel la Sangle. Seinem Unternehmen tam Sastem, Bicetonig von Algier, mit feinen Beduinen gu Sulfe, und bat fich ale einzige Belohnung bie Erlanbnig aus, einen Sturm gegen bas Fort St.-Dichael magen ju burfen. Diefe Bitte gewährend, übertrug ber Bafcha ben Angriff zur Gee einem alten griechischen Corforen, bein Renegeten Cauteliffa, wahrend er fich ben Befehl über bie Landtruppen porbebielt.

La Balette, burch einen Ueberläufer von Allem unterrichtet, ließ von tem Relfen Coradin an bis an bie Spite ber Infel eine gufammenbangende Reihe von Bfablen einschlagen, welche mittelf eiferner Ringe burch eine Rette verbunden maren, um jede Landung ju verhindern. Schon murbe bie Reftung wieberum mehre Tage lang bon allen Seiten beftig beschoffen und am 15. Julius ein neuer Sturm gewagt. Das Schloß St. Angelo, Die Burg und Die Infel La Sangle murben von allen Seiten mit beftigem Ranonenfeuer angegriffen. Sogar bas Bfahlmert murbe von Canbeliffa angefallen, allein ber Befehlebaber biefes wichtigen Boftens, ber alte Ritter Buimeran, feuerte nicht eber, als bis die Turfen gang nabe maren. Go tobtete er mit einer einzigen Rartatichenladung an 400 Mann. Candeliffa aber, im Lager und Rriegegetummel aufgewachfen und bann am unerschrodenften, wenn bie Befahr am bochften, brachte feine mantenben Truppen baburch jum Steben, baf er bie Rabne vom Ufer entfernen und ihnen fomit alle hoffnung jum Rudzuge abidneiben ließ. Run blieb ihnen nur die Bahl zwifden Sieg ober Tod. Ein wuthendes Gemetel begann, bas langer ale funf Stunden bauerte. Die Sturmenben bemachtigten fich endlich ber Berichangung, und pflanzten ben Salbmond auf ben gertrummerten Ball. Schon mantten bie Ritter gurud, als ber Abmiral Monte, burch einen folden Bortheil bes Feinbes beicamt, mit verdoppelter Rampfluft ben Streit erneuerte, und la Balette feinen Betreuen bie langft erfehnte Unterftutung guschickte. Der Comthur Giou, General ber Galeren, brang mit ben Rittern Rub Gomes Mebina und Quinch, das Schwert in feiner gewaltigen Fauft, auf die Osmanen ein, rif ihre Fahnen und Feldzeichen nieber und zwang fie, bie Berichangung zu verlaffen. Canbeliffa felbft verlor burch biefe Tapferkeit bie gewohnte Rube und fcbiffte fich eilig mit feinen Truppen ein; allein ber Tob, bem er auf bem Lande entging, bolte ibn auf bem Meere ein. Seine Barten, von gangen Saufen Flüchtender überladen, fanten unter oder murben burch bie Batterien ber Chriften in ben Grund gebohrt. Weit umber war bie See mit Mit ben Worten: "hier ben Lohn von St.-Leichnamen bebeckt. Elmo!" wurden biejenigen, welche an bas Ufer ichwammen und inieend um ihr Leben baten, unbarmbergig niedergehauen. Auch Sastem's Angriff zu Canbe war nicht gludlicher. Die Ritter Carlo Rufo, Robles und be la Ricca festen ben Algierern von ber Seite von Bormola und dem Caftell St. - Michael ein fo heftiges Rartatichenfeuer entgegen, bag fie nach einem furchtbaren Blutbabe, welches über fünf Stunden bauerte und mehr ale 40 Rittern und 200 ber tapferften Soldaten das Lehen kostete, zurückweichen mußten. Von 4000 Unsglüubigen aber, welche zu dem Sturm auf la Sangle ausgerückt waren, retteten sich kaum 500.

Mittlerweile ward die Stadt von allen Seiten unterminirt, sahihre Bertheidigungswälle zerstört und den Feind im Besitze der Außenswerke, und stand so bei der immer geringerwerdenden Anzahl von Kämpfern am Rande bes Berderbens. In diesem Angenblicke der Entscheitung berief ber Großmeister seinen Ordenstath. Die meisten Ritter stimmten dafür, man sollte sowol die Einwohner als die Besatung in das Castell St.-Angelo bringen, und bann alle noch übrigen Werke in die Luft sprengen. Der unerschütterliche La Valette aber sagte: "Es ist unsere Pflicht, theure Brüder, die Feinde der Christenbeit von allen Seiten zu vertreiben, oder da zu sterben, wo wir stehen!"

Bon Tag zu Tag ward jest bie Belagerung hartnäckiger und mörberischer. Der Donner ber Kanonen fturzte eine Mauer nach ber andern in ben Grund und zerschmetterte ihre Bertheidiger. bier, balb bort, bald an mehren Orten zugleich maren bie Ritter ju blutiger Gegenwehr gezwungen. Nirgende Rube, nirgende Sicherbeit, und boch überall Unerschrodenheit und Rraft. Ausbauer und freudiger Tobesmuth. Alle möglichen Mittel, welche Runft ober Lift barzubieten im Stante maren, murben von ben Osmanen ohne Unterlag versucht; boch feiner ihrer Anschläge, weber ber Sturm von 2. August noch ber folgende vom 7. August, welchen ber Bafcha felbft an ber Spite von 800 Mann unternommen batte, gelang. Befatung ber Burg St. - Michael wirerfette fich mit eben ter Entfchloffenheit, mit ber fich bie helrenmuthige Schaar auf St .- Elmo unverwelfliche Lorbeern auf bem Felbe ber Chre pfludte. Der alte Comthur Mesquita, von ber Berrangnig biefes letten Forts in Renntnik gefett, batte ben Ritter Baudouin be Lignt mit einem Saufen Bewaffneter ausgefendet, um bie Aufmertfamteit bes Feindes von biefem Bunkte abzulenken. Lignt überfiel bas türfifche Lagareth und totete Alles, mas ihm in die Bance gerieth. Der 3med murbe erreicht. Das Schreien ber Rranten, bas Betofe ber Fliebenben und bas Stöhnen ber Sterbenren verbreitete allgemeinen Schrecken in bem Lager ber Domanen. Bell Angft, ben Bortrab ber ficilianischen Bulfearmee im Anguge mabnend, ergriffen bie Meiften bie Flucht. Der Bajda felbit, bem bas Berucht ju Ohren tam, bob ichnell ben Sturm auf, um bem antommenden Feinte, wie es Mannern gegiemt, entgegenzugeben.

Außer fich über ben Umftant, fo fich getoufet gu feben, und ben Bertheil aus ben Sanben gelaffen zu haben, befchloß endlich Muftapha mit Biali gemeinschaftlich einen Sauptangriff fo lange fortgufeten, bis bie Ritter, burch Ermattung mehr ale burd Gewalt befiegt, freiwillig die Baffen ftreden wurden. Um 18. August fturmte Bioli Die castilifche Baftei, mabrend Dustapha feinen Angriff auf bas Caftell St.-Michael erneuerte. Die an bas Unbegreifliche grenzenbe Ausbauer und Tapferkeit ber Ritter allein rettete ben Blat. La Balette, mit einer leichten Bidelhaube bebedt, ohne fich Beit zu nehmen, feinen Panger umguschnallen und bie Schienen anzulegen, in ber Sand bloß fein treues Schwert, eilte ohne Schild ben angegriffenen beiben Boften Er fturgt fich fo wuthend auf die Turten, bag biefe gu wanten beginnen. Der Ritter Mandofta bat ibn fußfällig, fein fur Die Erifteng bes Orbens und bie Sicherheit ber Infel fo wichtiges Leben ju ichonen. Der Grofmeifter aber zeigt nach ben feindlichen Bannern, bie auf ben Ballen weben und fagt: "Nicht eber, bis jene verhaften Sahnen bort verschwunden find!" Wiederum bringt er vor, ein entfetliches Gefecht entspinnt fic, die Turten weichen ber übermenschlichen Tapferfeit ber Ritter.

In der folgenden Nacht ließ la Balette eiligst Berschanzungen auswerfen; Weiber und Kinder waren sowie die vornehmsten Orrens-beamten in unansgesetzter Arbeit, um den Türken jeden Fußbreit Landes so lange als möglich streitig zu machen. Nachdem auch die Stürme am 19., 20. und 23. August glücklich abgeschlagen waren, trug der Großmeister dem Comthur Claramonte auf, mit einer kleinen Schaar Auserwählter einen Ausfall auf den gefährlichsten Erdwall des Keindes zu machen. Dieser schlich sich, vom Dunkel der Nacht unterstützt, mit den Seinigen leise dahin und griff die Bachen mit solchem Ungestüm an, daß sie ihren wichtigen Posten verließen und in das Lager zurücksohen. So sahen die Türken mit Erstaunen und Bestürzung ein Werk, durch welches sie den Ruin der Stadt zu vollenden hofften, nun gegen sich selbst angewendet, und die Belagerten wiederum aufs Neue gesichert.

Außer sich vor Buth über biesen Borfall, beschloß ber Bascha, ver mit Schreden bemerkte, daß seine Borrathe zu Ende gingen, mit seiner ganzen Heeresmacht einen Hauptangriff gegen die Citta notabile zu machen, um wenigstens, wäre er auch genöthigt, unverrichteter Sache von Malta abzuziehen, eine Menge Gefangener als Zeugen seines Sieges mit nach Constantinopel zu führen und badurch ben Sultan über den unglücklichen Ausgang seines Unternehmens zu trösten.

Fest entschlossen, sich unter ben Trümmern ber Hauptstadt zu begraben, leisteten die Ritter auch jett noch eisernen Widerstand, wiesen jeden Angriff zurück, begegneten jeder Mine durch eine Gegenmine, vertheidigten jede Bresche, — als auf einmal die lange umsonst ershoffte Hilfsarmee des Bicetonigs von Sicilien, unter dem Besehle des Feldmarschalls Ascanio della Corne, an dem von den Belagerern am weitesten entfernten Gestade der Insel landete.

Die türkischen Feldberren batten burd Rundschafter Die Nachricht erhalten, die Spanier wurden fich bei bem Caftell San Angelo ausichiffen. Dies ju verhindern, batten fich ter Domanenführer Biali mehre Tage hindurch in bem großen Safen vor Unter gelegt, nachdem er ben Gingang beffelben burch eine Rette von Booten, Stangen und Segeltauen verfperrt. Muftapha ober bob, ale er borte, bie fpanifchficilianischen Ritter feien unter ihrem Oberften Alvarez te Sande an einem andern Orte ber Insel gelandet, ungefaumt bie Belagerung auf, ohne ihre eigentliche Angahl ju erforichen, jog feine Befatung aus San-Elmo gurud und schiffte fich mit folder Gilfertigfeit ein, baß er sogar bie ungeheuren Ranonen, bie eine fo furchtbare Birfung gemacht batten, mitzunehmen vergaß. Balb aber folgte Beidamung auf biefen Schrecken. Gin Sklave brachte bie Rachricht, bag bie angetommene Armee, bor welcher 16,000 Mann gefloben waren, faum aus 6000 Mann bestand. Was feine innere Buth noch erhöhte, war, bag er von feinem Schiffe aus Die Malteferritter auf eben ber Stelle bie Fahne bes b. Johannes aufpflanzen fab, wo wenige Stunden porber noch bas Panier bes Propheten geflattert batte.

Doch Muftapha, burch bie Botschaft bes Uberläufers boppelt in Unruhe gefett, ba er mit feinem Ropfe vielleicht feine Uebereilung bezahlen mußte, befchlog umzutehren und eher bas Mengerfte zu magen, als fich ber Berantwortung wegen eines übereilten Rudzuges Seine Solbaten jedoch, langft über die Graufamteit auszufeten. ungebuldig, mit ber man fie ju Taufenben bem Tobe entgegengeführt batte, wiberfetten fich. Gie mußten mit Stodfcblagen und Rutbenbieben an bas land getrieben werben; boch gegen ihren Billen gur Schladt geführt, thaten fie feinen Biberftant. Raum faben fie bie Chriften ernftlich auf fich eindringen, fo ergriffen fie wie gescheuchtes Bilb bie Flucht. Nur mit Mübe erreichten fie, unter Bebedung von Sastems Algierern und bes Geschütes auf Biali's Schiffen, ihre Boote. Muftapha murbe von feinen fliebenben Solbaten mit fort-Die Spanier verfolgten ben Feind bis an bas Ufer, und bie Osmanen verließen bie Infel nach einem Berlufte von mehr als 30,000 Mann. Zum Andenken ber großen Thaten, gub wan dem Borgo, welcher ber hampischamplat der blutigen Stürme gewesen war, ben Namen Citta viltoriosa, die siegreiche Stadt, ein Ehrenname, den er noch jetzt führt.

So endigte die viermonatliche Belagerung von Malta, und die Ritter von St.-Johann blieben in ihrem theuer erkauften Eigenthum. Sie hatten den Berluft von 260 Rittern und 5000 Soldaten und Einwahnern der Stadtheile zu beklogen. Nicht leicht wird es in der Geschichte ein Beispiel größerer Selbstaufopferung geben, und ohne Erhebung ves Gemüths Niemand die helbenmuthige Bertheidigung von St.-Cimo lesen, eine That, gleich dem Spartanerkampf bei Thermophis. Der ganze Exeball tonte wieder von dem Kuhme vieser Helben.

Der Name La Valette und seiner Ritter war von nun an hochgeseiert in der gauzen Christenheit\*). Die prächtigsten Beleuchtungen, die kestbarsten Feuerwerse, seierliche: Gebete und Dankfagungen, Gestanttschaften und Freudenselbe der seltensten Art lösten einander ab, und zu Rem wurde die Befreiung Malta's auf Befehl des Fapsteck von der Engelsburg herab mit Kanonenbonner verkündet.

<sup>\*)</sup> Diese Belagerung beschäftigte, wie ebemals bie von Rhobus, gang Europa, und wie in neuerer Zeit bie Belagerung Gibraltars und bie ichwimmenben Batterien. Bie lettere ben geiftreichen Lichtenberg ju feiner Romange, fo begeifterten biefe Belbentampfe bie Dichter alterer und neuerer Beit. Bir haben barüber bee Jefniten Alessandro Donati Defensa Melita, Poema. MS. 4. S. v. Smitmer's Literat. ber geiftlichen und weltlichen Militair- und Ritterorben, Amberg 1802. E. 53. - Ferner bes Baters Mayre Liladamus, 1686. - Privat de Fontanilles Malte, ou l'Isle Adam, 1749. - Fratta's Maltéide. - Vincenza Montana, Poema eroico sopra l'Isola di Malta. — Porcacchi (Tommaso) Descrizione dell Isola di Malta. - Vid. l'opera di questo autore intitolata: l'Isole piu famose de Monde, Venezia 1575. 4. p. 58. — Gloriosa defensa de Malta por los Cavalleros de S. Juan de Jerusalem contra el formidable esercito de Soliman II. Madrid. Maseo 1779. 4. — Claudii Grangei, Comment. de bello milit. ap. Gabr. Cartier, 1582. 8. - Commentarii d'Antonfrancesco Cirni Corso, ne quali si descrive la guerra ultima di Francia etc., et l'Istoria dell' Assedio di Malta. In Roma appresso Giulio Accoka 1567. 4. - Comment, de acerrimo et omnium difficillime. Turcarum hello in Insulam Maltam gesto anno 1565. Venet. ex officing Stellas Jordani Ziletti. 1566. 8. - Beichneibung berer Geichichten, fo fich mit ber Belagerung bes türkischen Kriegsvolkes gegen bie Inful Maltam im Jar 1565 jugetragen. Durch Bieronymum, Graven ju Meganbria, in lateinischer Sprach beschrieben, und burch hieronymum Boberum in unser Tentich transferiret, ju Diffingen gebrudt burd Gebalbum Maber, 4. - Das lat. Drig. i. in Schardii Script. rer. germ. Tom. IV.

Die Monarchen Europa's wetteiferten in Gladwunschen, Lobeserhebungen und Geschenken für ben tapfern Grofmeister.

Philipp II., König von Spanien, überfandte ibm einen golbenen, mit toftbaren Evelfteinen befesten Degen.

Bius IV. bot ihm sogar ben Cardinalshut an, eine Ehre, nach welcher die größten Aebte und nicht felten selbst Prinzen aus regierenden häusern geizten. Johann von La Balette wollte aber als souverainer Fürst seinen Titel nicht durch eine untergebene Shrenwurde verdunkeln und schlug das Anerbieten aus.

Alle dieje Beweise ber Achtung, alle Lorbeern bes Ruhms waren aber nicht im Stande, bas vaterlich gefinnte Berg bes Grogmeifters zu beruhigen, ale er bie Radricht erhielt, bag Soliman, im bochften Unwillen über ben erlittenen Berluft, fcon bie Borbereitungen gu einer neuen ungeheuren Ruftung gegen Malta borgenommen habe. Run blidte ber Beld mit boppelter Rührung auf bas entvollerte gand, auf bie gerftorten Saufer, Die gertrummerten Baffen, Die entblogten Magazine, die vielen umberliegenden Todesopfer und verwundeten Ritter, und Thränen bes Mitleids rollten über feine bleichen Bangen. Die Burgen waren ohne Mauern, Die Cifternen ohne Baffer, Die Artillerie unbrauchbar und die wenigen übriggebliebenen Bruter ohne Rahrung, tobtmatt und ohne troftenbe Hoffnung. In biefem Momente ber Berzweiflung, burch bie Gefahr, welcher feine entvollerte und verwuftete Infel nichts entgegenzustellen vermochte, auf bas Meugerfte gebracht, nahm La Balette feine Buflucht gu einem Mittel, welches ihm nur bie Bergweiflung eingeben tonnte. Er fanb. Bege und Leute, im Zeughaufe ju Conftantinopel Feuer anlegen ju laffen. Die Gewalt bes Bulvers sprengte bie Borrathetammern in bie Luft und vernichtete bie meiften taum noch vollenbeten Baleren. Gine große Angabl ber Arbeiter verlor bei bem entfetlichen Branbe bas Reben.

Soliman wurde badurch genothigt, seinen Racheangriff aufzuschieben, und Malta war zum zweiten Male gerettet. Er kehrte seine Waffen jest nach Ungarn, wo er bei ber Belagerung ber durch Brind's helbenmuth so großartig vertheidigten Beste Segeth seinen Tod fand. Sein Sohn Selim, mit ben Benetianern im Kriege, ließ dem Großmeister Zeit, die Spuren der Zerftörung durch unansgesetzte Thätigkeit zu vertilgen, die Balle auszubessern, neue Mauern aufzuführen und durch weise Anstalten den Grund zu der ruhigen Größe zu legen, in welcher der Johanniterorden blühte. Er selbst, der alte unermübliche held, leitete den Bau, er selbst wachte über die Bollziehung seiner



Befehle, überall gegenwärtig, überall arbeitfam, eiftig und mit großer Umficht thatig.

Der Papft, die Könige von Bortugal, Spanien und Frankreich wiesen namhafte Summen zur Wiederherstellung der Festungswerke von Malta an, selbst die meisten Comthure verkauften ihre besten Hansgeräthe und schicken Alles, was sie im Bermögen hatten, um den edeln La Valette in seinem Unternehmen zu unterstützen. So war der Großmeister im Stande, schon am 28. März 1566 auf dem Berge Sceberras den Grundstein zu der neuen Stadt zu legen, die noch heutiges Tages als Hauptstadt der Insel seinen Namen sührt und verherrlicht\*). Eine ununterbrochene Arbeit, von der Niemand sich ausschloß, solgte auf diese Feierlichkeit. In diesem militairischen Freistaate war Alles thätig, von dem ersten Ordensbeamteten die zum Handlanger. Der Großmeister verließ während zwei Jahren selten seine Arbeiter und brachte ganze Tage auf dem Baue zu. Hier gab er jedem Bittenden Gehör; von hier aus erließ er seine Befehle.

Der Comthur de la Fontaine, ein in der Befestigungskunst hochersahrner Mann, führte die Anfficht über das Ganze und hatte dabei über nichts zu klagen, als über den sehr fühlbar gewordenen Mangel an Geld. Jeder Tag kostete den Orden an Arbeitslohn und Material gegen 1500 bis 2000 Thaler. Um diesem Uebelstande einigermaßen abzuhelsen, ließ der Großmeister Aupfermunzen von verschierener Größe und ungleichem Werthe schlagen, welche auf der Stirnseite mit zwei verschränkten Händen, auf der Rehrseite mit La Balette's Wappen und der Inschrift: "Non aes, sod sides!" geziert waren. Wie sehr wurde aber der edle Meister durch das Gegentheil dieses Wahlspruches

<sup>\*)</sup> Der Grundstein ber Stadt La Balette wurde von der eigenen hand bes ehrwilrbigen helben am 28. März d. 3. 1566 auf dem Berge Sceberras auf der äußersten Spite des Boulevards St. Jean gelegt, und gemanert, nachdem man zuvor eine bedeutende Anzahl Golde und Silbermünzen zum ewigen Gedächtiß hineingelegt hatte. Eine davon stellte David, den Sieger des Goliath, dar, mit der Inschrift: "Unus decem millia." — Zwei andere trugen die Worte: "Dei propugnatoris sequendae victoriae," und "Perpetuo propugnaculo Turcicae obsidionis!" Wieder andere zeigten das Bild der Insel Malta und hatten die Inschrift: "Melitta romascens," — und "Immotam colli dedie." Die meisten Mingen aber hatten auf dem Avers das Bildniß des Großweisters La Balette, und auf dem Revers Tag und Jahr der Stadtbegrindung, welche man auch nehft dem Conventbeschluß in den Stein grub. — Eine reichliche Spende an Gelb und Lebensmitteln unter die Armen machte den Beschluß der Feierlichkeit. S. Bolsgelin, Malte ancienne et moderne, Tom. II. p. 227 ff.

getäuscht! Co glorreich auch ber Zenith seines vielbewegten Lebens war, in dem er als eine Sonne an dem politischen himmel glänzte, trüb und gewitterschwer war sein Abendroth. Die letten Augenblick dieses Helben waren, wie einst bei Billiers de l'Iste Avam, durch innere Zwiste unter den Ordensbrüdern selbst mit dusterem Kummer unwölft.

Einige junge spanische Ritter glaubten sich im Ausbruche ihrer Freude über ben ersochtenen Sieg zu dem ausgelassensten Lebenswandel berechtigt, und schmälerten balo durch Trunt, bald durch Unzucht und allerlei Spottgedichte die Ehre der wackersten Ordensbrüder und der angesehensten Frauen von Malta. La Balette, ein milber Bater, aber strenger Richter, bernahm kaum die Runde dieser Ausschweifungen, als er, obwol mit blutendem Herzen, den Ordensrath versammelte, um die Uebertreter des Gebots und hauptsächsich die Verfasser gener Lieder zur Strafe zu ziehen.

Bährend man noch versammelt und mit Absassung des Urtheils beschäftigt war, stürmten die Aufrührer in den Kapitelfaal, riffen im Angesicht des Großmeisters dem Kanzler die Feber aus der Hank, warsen das Tintenfaß zum Fenster hinaus und zogen sich unter Spottreben und Schmähungen aller Art zurück. Durch ihre Mitverschwornen unterstützt, begaben sie sich eiligst auf schon zum Absegeln bereit stehende Barken und steuerten nach Sicilien. La Balette, durch eine solche Meuterei dis zu Thränen gerührt, tilgte ihre Namen aus der Ordensliste, nahm ihnen Kreuz und Mantel ab, und erkannte ihnen, wenn sie es je wieder wagen sollten, nach Malta zurückzusehren, ewiges Gefängniß zu. Er schickte alsbald den Ritter Caprona als Abgesandten zu dem Statthalter von Sicilien, die Flüchtlinge als Rebellen zurückzusfordern. Sein Bunsch wurde nicht erreicht; benn der Statthalter

ließ biese Unwürdigen in ihr Baterland zurücklehren.

Noch schien das Maß seiner Leiden nicht voll zu sein. Ein neuer Kummer beugte sein graues Haupt. Der Papst, der kurz zuvor La Balette den Cardinalshut angeboten und seinen Schutz und Schirm zur Aufrechthaltung der bestehenden Statuten dem gesammten Orden verheißen hatte, besetzte eigenmächtig die Stelle eines Ordenspriors in Rom und verbot sogar, als sich der Großmeister über diesen Eingriff in statutarische Rechte beschwerte, dem Abgesandten von Malta den Aufenthalt in Rom. Bergebens machte der Großmeister dem Papste wichtige Vorstellungen, vergebens werdand er die triftigsten Gründe mit den gerechtesten Borwürfen in seinen Briefen, um den Bapst mit der sauten Stimme der Babrbeit von Eingriffen in die

Rechte des Orbens abzuhalten. La Balette fand kein Gebor; papsteliche Reffen genossen das römische Priorat, so oft es durch den Todeines Cardinals erledigt wurde, und Bius V. befreite jene Usurpatoren selbst von den gewöhnlichen Gebühren, die dem allgemeinen Ordenstadze von jeder Prabende anheimfielen.

Diese Kränkungen umbüsterten die Seele des alten helden mit einer finstern Melancholie, welcher zu entsliehen er sich mit Leidenschaft den Freuden ber Jagd hingab, die aber auch nur zu unheilbringend für ihn wurden. Eines Tages traf ein Sonnenstich sein weißes Haupt, an dessen Folgen er nach drei Tagen, am 22. August 1568, starb. Kurz vor seinem Tode berief er die Zungenhäupter zu sich und ermahnte sie gegenseitig zum Frieden, zur Einigkeit und zur Erhaltung der alten Ordenszucht. Dann erinnerte er sie noch einmal an den vor dem Angesichte des Gekreuzigten am Altare geleisteten Schwur des unbedingtesten Gehorsams gegen ihr künftiges Oberhaupt-Zum Nachsolger empfahl er ihnen den Ritter Antonio von Toledo, einen Vetter des Herzogs von Alba, welchen sie aber wegen seines Hochmuthes und harten Charafters, den er von seinem Oheim geerbt zu haben schien, nicht wählten.

Raum hatte ber Tob bie Leiben bes alten, um ben Orben sowol, als um die gange Chriftenheit fo bochverdienten Meifters geendigt, fo melbeten fich auch schon viele ber angesehensten Ritter, einem Manne von folden Tugenden nachzufolgen. Darunter maren: Alfonso von St.=Clemente (Dberhaupt ber Zunge von Aragonien), Jacques be la Motte aus Frankreich, Nunnez de Malbonat und Antonio von Toledo Diese Bewerbung, ber man in frühern Zeiten nie aus Spanien. begegnet, beweift, wie von Winterfelb richtig bemerkt, bie eingetretene Erschlaffung bes alten Orbeusgeistes, ben Mangel an wahrhaft driftlicher Tugend. Früher batte man bie Grofmeister gesucht, jest bieten fie fich an, und die Gelbftsucht tritt an die Stelle ber Demuth. Indeß die Tugend, welche allein Bertrauen schenkt und Bertrauen erntet, trug auch bier ben Sieg über Anmagung babon und gewann bie meisten Stimmen bem Grofprior von Capua, Bietro Guidalotti, welcher, ba er von mutterlicher Seite ein Grofneffe von Julius III. war, ben Gefchlechtsnamen biefes Bapftes - bel Monte - angenommen batte.

# Peter von Monte,

Pietro del Monte, verherrlichte biefen ebeln Ramen fowol burch feine Berechtigkeiteliebe, als burch feine Tapferkeit und ben helbenmuthigen

Wiberftanb, ben er mahrenb Maltas Belagerung jum Schreden bes Seine erfte Sorge nach bem Regierunge-Reinbes bewiesen batte. antritt war, feinem unvergeflichen Borganger bie lette Chre ju erzeigen. Er ließ beffen Rorper im großmeifterlichen Ornate auf einem Parabebette in ber Kirche unferer lieben Frauen von Philerme feierlich ausstellen, bann auf ber entmafteten Capitane, bie ber Selb im Leben felbft befehligt hatte, von zwei Trauergaleren gezogen, mit einem Gefolge von mehren fcwarz behangenen Orbensichiffen, auf benen bie türtischen Trophaen ausgebreitet lagen, von bem großen Safen nach bem Safen Musciet führen, von wo er in Begleitung feiner Sausofficiere und ber gangen Dienerschaft, bon benen ein Jeber eine brennende Radel trug, von ber Geiftlichkeit in bie Rapelle Notre Dame de la victoire getragen wurde, welche er einft auf eigene Roften batte erbauen und zu feiner letten Rubeftatte einrichten laffen. Unmittelbar nach tem Ratafalt folgten ber Grofmeifter mit ben bochften Ortensbeamteten, bann bie fammtlichen Ritter, jeber eine turtifche Fabne ober ein erobertes Baffenftud tragend, und bie Anappen beichloffen ben Bug.

Nachdem La Balette, von Jebermann beweint, in seiner selbsteerbauten Gruft zum ewigen Schlase beigesett war, richtete ber nene Großmeister seine ersten Sorgen auf die neuangelegte Stadt und vollendete das Wert als ein heiliges Vermächtniß seines Vorgängers. Drei Jahre nach der Grundsteinlegung, 1571, wurde sie schon feierlich zum Ordenssitze eingeweiht.

Hierauf verlieh Peter de Monte den verdientesten Gliebern verschiedene, durch den Tod vieler bei der Belagerung von Malta gefallener Comthure und anderer Beamteten erledigte Bürden, und belohnte selbst die Laienbrüder und Anechte, die sich durch Pflichttreue oder Tapferkeit ausgezeichnet, auf eine reichliche Weise. Die Ritter François de Bourges, Pierre de Pelloquin, Christophe de Montgauduh, Baudouin de Sevre und Franz von Arkenburg erhielten die einträglichsten Pfründen.

Im zweiten Jahre von Monte's Amtsführung wurden die Orrensgaleren plöglich von ben Raubschiffen bes berüchtigten Corsaren Uchi-Ali angefallen und beren brei weggefapert. Die übrigen wurden vurch biesen unvermutheten Angriff so sehr in die Enge getrieben, daß bie Capitane (das Fahrzeng, welches ber Ordensadmiral in eigener Berson befehligte) am Fuße bes Thurmes von Monchians auf der sicilianischen Küste scheiterte. Diesem Unglud solgte ein zweites nach. Der General der Ordensgaleren, St. Clement, hatte gegen den Rath erfahrner Seeleute ben Bersuch gemacht, zwischen Trapani und Malta mit vier reichbelabenen Kriegsschiffen burchzusegeln, wo Uchi-Ali mit zwölf Fahrzeugen Wache hielt. Angegriffen von dieser Uebermacht, lud St. Clement außer der Schuld der Undorsichtigkeit noch die der Feigheit auf sich, indem er, zwei Galeren in der Gewalt des Feincessehend, mit seinem Gelde entsloh. Zweiundsechszig Ritter wurden in diesem unglücklichen Gesechte getöbtet. St. Vincent suchte Schut beinz Papste, wurde aber an den Großmeister verwiesen, von dem Ordenszericht des ritterlichen Kleides beraubt und zum Tode verurtheilt. Nach Einigen wurde er in seinem Gefängnisse erdrosselt, der todte Körper in einen Sack gesteckt und dann in das Weer geworfen, nach-Andern wurde er zu Walta enthauptet.

Durch biefe Unfalle verhindert, tonnte fich bie Ordensflotte nicht fo jablreich, ale man munichte, bei ber glorreichen Schlacht von Bepanto einfinden, welche die fpanisch-italienische Flotte unter Don Juan b'Auftria am 7. Oct. 1571 ben Turten lieferte. Die wenigen Schiffe aber bebedten fich mit Muhm. Die Turfen murben ganglich gefchlagen. Es murden, außer bem Feltherrn felbit, 5000 Turfen getotet, und 20,000 Chriftenfflaven fanten ihre Freiheit wieder. Der beldenmüthige Sieger Don Juan d'Austria und ber venetianische Admirak Beniero nahmen ben Ungläubigen 140 Galeren, ohne Die Schiffewelche verbraunt oder in den Grund gebohrt murden. Bon Seiten ber Chriften fielen 7600 Mann und 14 ber eiften Sauptleute. ter türfische Grofvegier Die ungebeuere Riederlage erfuhr. ließ er ben von ihm widerrechtlich gefangen gehaltenen Bailli von Benedig ju fich tommen und fagte ju ibm: "Biffe, daß bie Rrafte bes oemanischen Reiches in ftetem Bachfen fint. Bir baben Benedig einen Arm abgeschnitten, indem wir ihm Chpern nahmen. Wenn man nue aber Schiffe nimmt und Leute tobter, fo will bas nichts Underes bedeuten, als wenn man uns ben Bart abschneibet, - benn ber wird une um fo ftarfer nach ten Abichneiten machfen."

Kurz vor seinem Tobe hatte der Großmeister noch die Genugthung, sein und bes Ordens Ansehen von dem königlichen hause der Hospitaliterinnen zu Sixena wieder anerkannt und deffen Unterwürfigkeit ausgesprochen zu sehen. Die Königin Sancha, Gattin Alphons II. von Aragonien, mit dem Beinamen "der Keusche", hatte aus Betrübniß über den Berlust des heiligen Lances zum Andenken so vieler in Palästina für den Glauben verblut der Ritter zu Sixena, einem Keinen Städichen zwischen Saragessa und Lerica, ein Hospitaliter-Ronnenkloster gestiftet, welches unter der Gerichtsbarkeit des Großpricrats von Aragonien ftand. In der Boraussetzung, bag dieses haus ihr sowol als andern Prinzessinnen der königlichen Familie einst in stiller Abgeschiedenheit von dem Gewühle der Welt zum Aufenthalte dienen könnte, wurde bei dem Baue nichts vernachlässigt, was die Pracht zu erhöhen, die Bequemlichkeit zu vergrößern und die Marken von dessen Aufen im Stande war, sodaß es vielmehr einem Palaste als einem Kloster ähnlich sah.

Rach ber erften Stiftung follten 60 Jungfrauen barin aufgenommen werben, und zwar Cataloniens und Aragoniens Tochter aus fo alten und angesehenen Familien, baf fie gar nicht einmal nothig batten, Die Abelsprobe abzulegen. Sixena wurde gar balb bas reichste und berühmtefte Rlofter im Ronigreiche. Ronig und Bapft (Coleftin III.) wetteiferten mit Ertheilung von Freiheiten und Butergefchenten. Nonnen erhielten, wie alle Hofpitaliterinnen im 3. 1195, Die Regel bes b. Auguftin. Ihre Rleibung bestand ans einem Rode von icharlachrothem Tuche und einem fcmargen Mantel mit einer Rapute; auf ber Bruft bas achtedige weiße Rreuz. In ber Rirche trugen fie ein Chorhembe von feiner Leinwand, und mahrend bes Gottesbienftes hielten fie, zum Andenten an ihre fonigliche Stifterin, einen filbernen Scepter in ber Sand. Die Priorin hatte bas Recht, Gnaben ausgutheilen, und tounte felbft ben Brieftern, welche bas geiftliche Amt ihrer Rirche vermalteten, Strafen zuerkennen. Gie batte Git und Stimme in ben Orbens. Generalcapiteln von Aragonien und folgte im Range auf ben Grofprior ober ben Caftellan von Empofta.

Diese Gemeinde geiftlicher Jungfrauen, die selbst die Königin Sancha nehst einer ihrer Prinzessinnen Töchter unter ihren Schwestern zählte, wollte sich zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts, um d. J. 1569, der Oberherrschaft und dem Gehorsam der Großmeister entziehen und keinen Herrn als den Papst über sich erkennen. Die Priorin Hieronhma Olibo aber schrieb unter dem 4. August 1571 an den Großmeister zu Malta, daß sie sich in Allem seiner weisen Sinsicht fügen wollte.

Beter von Monte starb am 26. Januar 1572 in einem Alter von 72 Jahren.

#### Johann l'Evesque de la Caffière.

1572 - 1581.

Bisheriger Großmarschall bes Orbens und geboren im Jahre 1503, ftanb er bereits im 70. Lebensjahre, als er zum Meifter gewählt

wurde. Seine Erhebung ju biefer Burbe verbantte er einzig und allein feiner beifviellofen Frommigfeit. Tugend und Ginficht, verbunden mit ber bem reinen Gemiffen fo eigenthumlichen Restigfeit und einem burch nichts zu erschätternben Muthe. Er war ber Erfte, bem ber Orbensrath in Anerkennung feiner Berbienfte ben Titel eines regierenben Fürsten von Malta, Gozzo und Comino beilegte. Doch seine Regierung mar feineswegs eine gludliche und rubige ju nennen, benn er verband mit ben vielen Borgugen einer großartigen Seele kleinliche Rebler, welche theilweife fein und bee Orbene Unglud berbeiführen halfen. Er war besonders in Geschäften mit auswärtigen Fürften beftig, bitter und bis jum Starrfinn eigenwillig. Selbit gegen feine Untergebenen brach biefe Leibenschaftlichkeit hervor. Die Folge bavon war beimliche Unzufriebenbeit unter ben Orbensmitgliebern, innerer Zwiefpalt und im Finftern foleichenbe Berfdwörung. Unter biefem Großmeister hat auch bie gesehmäßige Gewalt bes Souverains von Malta die empfindlichsten Gingriffe erlitten. Das Configlio entschied por Alters über Alles, mas ben Glauben und bie Religion betraf. Best wußten es aber bie Bifchofe Cubelles und Ropas in Rom babin zu bringen, bag ihnen bas Richteramt in Glaubens- und Religionsfachen zugesprochen murbe. Beleibigt baburch, beflagte fic ber Großmeifter beim Papfte Gregor XIII. (1574), allein biefer fanbte einen Inquifitor als bleibenbe Beborbe nach Malta, welcher entscheiden follte, wie weit ber Bifchof feine Jurisbiction ausbehnen burfe. machte man zur Bedingung, bag ber Inquifitor nichts ohne Bugiehung bes Grofmeiftere, bes Bifchofe, bes Priore ber Rirche und bes Orbensvicekanglers entscheiben follte, allein berfelbe mußte fich balb andere Beifiger zu verschaffen, und fo ward in Malta eine neue herrschaft begrundet, bie bald zwei Dritttheile ber Unterthanen bem rechtmäßigen Regenten raubte. Denn jeber maltefifche Unterthan, ber fich ber Autorität bes Orbens entziehen wollte, konnte fich an bas Inquifitions - Bericht wenden, welches ihm einen Unabhangigfeitsbrief (Patent genannt) vertaufte, worauf er mit feiner gangen Familie unter bem unmittelbaren Schute bes beiligen Stubles ftanb, fo bag. in allen Rechtsfällen ber Batentirte gunachft in Dalta bor bem Insi quisitionstribunale verhort murbe und bann in wichtigen Rechtssachen an die Rota\*) appelliren konnte. Die Freiheit ihrer Bersonen mar

<sup>\*)</sup> Die Rots ober Ruots Romans beift bas bochfte Appellationsgericht bes Papftes fiber bie gange tathol. Chriftenheit, welches nicht nur in geiftlichen Streitssachen, sonbern auch in Allem, was Meritalische Pfrunden betrifft, und über 500

vennach so gesichert, daß sie von der Ordensregierung weder verhaftet, noch sonst in irgend einer Weise bestraft werren konnte. Neben dem Inquisitor beanspruchte aber auch der Bischof von Malta eine besondere Jurisdiction und schon die einsache, einem maltesischen Unterstanen ertheilte Tonsur hatte die Kraft, denselben nur vom bischöslichen Tribunal und der Rota abhängig zu machen. Es entstanden bald die heftigsten Reibungen zwischen den Anhängeru des Bischoss und denen res Großmeisters, die zu so stürmischen Auftritten sührten, daß die Besahung von La Baletta um 50 Mann vermehrt wurden mußte.

Indessen ging die Inquisition in ihren Bestrebungen noch weiter, und drei verhaftete Mitglieder ber heiligen Brüderschaft gestanden, daß sie den Großmeister la Cassüere hatten vergiften wollen. Mehre spanische und italienische Ritter wurden von ihnen als Mitschuldige angegeben, und als dieselben vor Gericht gesordert wurden, beleidigten sie den Großmeister vor dem versammelten Rathe und verlangten die Absendung eines Gesandten an den Papst, damit dieser Recht spreche. Indessen unterblied diese Gesandtschaft, weil es, wenn auch mit großer Mühe, gesang, die Menterei und Cabale für dieses Mal zu unterstrücken.

Bahrend dieser innern Unruhen, welche alle Bande ber Ordnung zu lösen schienen, war Benedig auf dem Punkte, dem Orden den Rrieg, anzukündigen, weil einige Waarenkisten, welche der venetianischen Judenschaft gehörten, von den maltesischen Schiffen weggenommen worden; doch kam es endlich noch zu einem Bergleiche, und Malta vergaß die vielen Keinen Nedereien jener stolzen Republik. Es schickte ihr sogar bald darauf Huspen nach Candia, einer ihrer schöusten Besitzungen.

Raum war biefer Sturm von Außen beseitigt, so erhob sich ein neuer, noch gewaltigerer von Innen. Auf Ansuchen bes Königs von Spanien wurde im Jahre 1577 bem Herzoge Benzessaus von Desterreich, aus ber beutschen Zunge, das Großpriorat von Castilien und Leon, und zugleich die Würre eines Bailli von Lora übertragen, indem der klug berechnende Großmeister glaubte, einem Monarchen, welcher dem Orden schon so vielen Bortheil gewährt habe, die Bitte nicht abschlagen zu dürsen. Allein diese ungeitige Schmiezsauseit in

Scubi beträgt, ja selbst in weltlichen Sanbeln enticheibet. Sein Sit ift zu Rom und es besteht aus zwölf Pralaten (Auditorea). Der Rame ift von bem Fußboben bes Gerichtssaales hergeleitet, welcher mit marmornen Lafeln in Gestalt von Rabern ausgelegt ift.

fremben Billen warb nur zu bald bas Borfpiel einer ganglichen Un-

Die cassilianischen Ritter beschwerten sieh laut bei bem Großmeister und dem Convente über biefe Ungerechtigkeit, und letzterer sah sich genöthigt, ben Handel un den Papst zur Entscheidung gelangen zu lassen. Die Aufrührer wurden von ber römischen Curie verurtheilt, bei der großen Ordensversammlung, ein Ieder eine brennende Rerze in der Hand, den Großmeister um Berzeihung zu bitten.

Bald barauf brachen schon wieder neue Anordnungen aus. Sechs junge Portugiesen, gegen einen ihrer Landsleute, den Ritter Carera, einen längst gehegten haß im Busen nährend, übersiesen diesen bei der Dunkelheit der Nacht unter Berkappung in seiner Wohnung und erdroffelten ihn. Eine so große Greuelthat konnte nicht lange verdorgen bleiben. Die gerechte Strafe folgte dem Berbrechen auf dem Fuße nach. Wenige Tage darauf sühnten sie, gesäckt und in das Meer geworsen, die Frechheit ihres lasterhaften Betragens.

Doch schienen einmal bie Banbe jeber Bucht und Ordnung gelöst Die spanischen Ritter bruteten, in Berbindung mit ben Italienern, nachdem fie felbst bie ehrlichen Deutschen in ihrem ftrafbaren Beginnen mit fich fortgeriffen hatten, heimlich eine furchtbare Berfcmorung aus. Un ber Spite biefer Meuterer ftand ein Mann aus ber frangofiften Bunge, ber burch feine ungewöhnliche Capferkeit in ter Feltschlacht fich schon fruh zu ber Burbe eines Grofpriors von Touloufe und Frland emporgeschwungen und später (1575) als Beneral ber Galeren feinen Ramen im Drient gefürchtet, im gangen Orben aber beliebt gemacht hatte, ber Ritter Matarin Lescars be Romegas. Durch einen brennenden Chrgeiz verzehrt, ließ fich biefer große Seehelb von ben Spaniern, welche ihm hoffnung gur Meifterwurde machten, jum Berrathe an feinem Treuschwur verleiten, wußte jeroch feinen Groll gegen ben ibm viel zu lange lebenden Grogmeifter zu verbergen. Offen und ohne Schen zeigte fich hingegen Creffin als fein gehäffigfter Begner, ein Dann, ben la Caffière mit gartlicher Aufmertfamteit wie einen Gobn behandelt, mit Boblthaten überhäuft und fogar jum Brior ber Lirche St. Johannes erhoben batte, mit welchem Borfteberamte ftets auch die Warbe eines Groffreuzes verbunben mar.

Die Rlagen gegen ben Großmeifter, welche bie Ruchlofen als Beweggründe ihres Beginnens vorgaben, beschränkten fich barauf, baß er bie Guter bes Orbens verschwenbe, bie Geschäfte seines Amtes vernachlässige, Malta nicht in Bertheibigungsstand versete, nach weniger

tie Religion (b. i. ben Orben) gegen die Aufälle ber Türken und Seerauber ichute, und bie Frangofen bor andern Rittern begunftigt Die wahre Urfache jeboch war fein ruftiges Alter und ber Chrgeiz jedes Ginzelnen, benn Jeber hatte ber ftillen hoffnung in feinem Bufen Raum gegeben, bereinft beffen Stelle zu erfegen. fänglich ichidten bie Berichworenen einen Abgeordneten aus ihrer Mitte mit bem Gefuche an ihn, fich einen Stellvertreter zu mablen, auf beffen Schultern er bie fcwere Laft ber Regierungegeschäfte nieberlegen tonnte, beren Burbe ibm bie allmählich berannabenbe Alterschwäche taum mehr zu tragen erlaubte. Der Grokmeister verwarf biefen Antrag ben 6. Jul. 1588. Die Berschworenen aber mablten fogleich aus freien Studen in einer Berfammlung, die bei Creffin gehalten wurde, ben Ritter Romegas jum Statthalter, und ber Rangler fertigte hierüber, ber Wahrheit jum Sohne, eine Urfunde aus, worin es bieß: "baß alle Bungen — in Betracht bes hoben Alters und ber baraus entstandenen Schwäche ihres Meisters — einstimmig einen Bermefer ermählt batten". La Caffiere genof aber einer fo guten Gefundheit, bag er noch täglich einen Spaziergang ringe um bie Stabt machte.

Ilm sich daher seiner Berson zu versichern, ward beschlossen, ihn als Gesangenen in die Feste San-Angelo abzuführen. Das Laster siegte wirklich über die unbefangene Tugend des Ordenshauptes. Bon einem zahlreichen Gesolge ihrer Helfershelfer umgeben, stürzten die Berschworenen mit entblößtem Schwerte in den Palast des Großmeisters, setzen ihn unter Borwürsen und Schmähungen aller Art in eine offene Sänste und führten ihn, mit Soldaten umgeben, gleich einem Berbrecher auf das Castell.

Kaum war die That vollbracht, so rächte sich das ängstigende Gewissen mit nie gefühlten surchtbaren Schlangenbissen an den Berräthern. In qualvoller Unruhe sahen sie nämlich kurz darauf den unbescholtenen Galerengeneral, Ritter von Chabrian, vor Maltas Hafen die Anker auswerfen. Dieser würdige Feldherr, über eine so schabliche Untrene entrüstet, war jetzt, an der Spitze von 2000 Soldaten und umgeben von einer Schaar tapferer Ritter, welche mit ihm die Caravane gegen die Corsaren ruhmvoll mitgemacht, zu einflußreich, als daß man ihm einen Besuch bei dem Meister hätte verweigern können.

Sein erster Gang war baber in bie Feste. Hier warf er sich mit Thränen bes Mitleibs bem verkannten und schwer verfolgten Gebieter zu Füßen und machte ihm mit bem ebeln Selbstgesuble, welches das Bewußtsein unverbrüchlicher Treue einflößte, ben Antrag, ihn durch die Gewalt der Waffen aus den Händen der Aufrührer zu befreien und in die vorige Würde einzusetzen. Allein la Cassidere schlug mit eben so großem Stolze dies edle Erhieten aus und sprach in dem Gefühle seiner Unschuld: "Lieber will ich mein Leben im Gefängnisse beschließen, als die Freiheit mit dem Blute meiner, wenn auch tief gesunkenen Brüder erkaufen." Hierauf bat er ihn, sich zu beruhigen und seine Genugthuung dem Papste, als dem ersten Orsbensvorgesetzten, zu überlassen.

Mittlerweile hatten bie Aufrührer brei Gesandtschaften nach Rom geschickt, um sich über ihre That zu rechtsertigen. Der Großmeister hatte aber, trotz ber strengen Bewachung, Mittel gesunden, ihnen durch ein Schreiben an den h. Vater zuvorzusommen. Schon am 24. Jul. wußte man in ganz Rom, was sich zu Malta zugetragen. Allgemeine Entrüstung der Einwohner und gänzlicher Zwiespalt unter den anwesenden Ordensbrüdern war die nächste Folge davon. Der piemontesische Ritter Besio tödtete sogar auf dem Petersplatze im Angesichte der päpstlichen Leidwache den Bruder Guimarra, weil dieser ihm vorgeworsen, daß er die Partei des Großmeisters nehme,

Frankreichs König, Heinrich III., ber auf seinen ehemaligen, nun zur Großmeisterwürde erhobenen Basallen stolz war, empfahl dem h. Bater die genaueste Untersuchung der Empörung zu Malta, und versicherte dem alten La Cassière durch seinen Gesandten in Rom, den Ritter de Foix, daß er Alles ausbieten werde, die Aufrührer zu unterwersen und ihn auss Reue auf den erhabenen Stuhl, den er so lange mit Würde bekleidet, wieder emporzuhehen. Der Papst gab den iuzwischen zu Rom angelangten Abgeordneten des Empörten Ordensrathes zwar Gehör, berief aber zu gleicher Zeit durch den Auditor der Rota, Grasen Visconti, den Großmeister in seine Residenz. Dies war es, was der keiner Schuld sich bewuste La Cassière längst schon gewünscht hatte, um mündlich in Gegenwart der Rläger vor dem höchsten Richter der Christenheit genügende Beweise seiner Unschuld darzulezen.

Er schiffte sich am 14. Sept. ein, nußte aber widriger Winde wegen bis zum 19. im Hafen St. Baul vor Anker liegen bleiben. Seine Begleitung bestand aus brei Galeren und 300 treugebliebenen Rittern, aus dem Ordensmarschast und dem General der Galeren. Kaum an Neapels Küste gelandet, erkrankte der Großmeister und war dadurch genöthigt, sich einige Zeit in Buzzuolo und später in Neapel selbst auszuhalten. Ueberall, wo er hinkam, erwies man ihm

Sie größte Chre uifb behanbelte ibn, nicht wie elnen Clautsgefangenen, Tonbern wie einen Murften in ber größten Bulle feiner Dacht. In Reabel wohnte er in bem Palast bes Bicetonigs. Gein Einzug in Roin (26. Oct.) glich einem mabren Triumbhauge. 800 Ritter tomen Wim entgegen. Die Schweizerleibmache bes Bapftes ging an ber Seffe feines Bagens, und als er ausgestiegen war, ritt er, auf ber einen Seite von bem Batriarden von Berufatem, auf ber anbern von bein Bifchof von Smola, bem Oberfibaushofmeifter bes Babftes, umgeben; bie Gloden ertonten und von ber Engeleburg begrufften ibn Freudenichuffe. In bem Balafte bes prachtliebenben Eurrinals von Efte am Monte Giorbano empflingen ibn ber frangofifche Botfchafter und acht Cardinale mit allen Chrenbezeigungen, Die feinem boben Range gebührten. Der Bapft felbst behandelte ibn in ber Aubieng bom 28. Oct. mit ber größten Bubortommenbeit, troftete ben ehrwürdigen Greis mit bem rührenoften Mitleid und verficherte ibm, baß er niemals ben Unflagen gegen ibn Glauben beigemeffen.

Romegas, das Haupt der Gesandten der Berschworenen, hatte unterdessen sein Amt als großmeisterlicher Stellvertreter niedergelegt, war jedoch nicht zu bewegen, dem Großmeister seine Auswartung in Rom zu machen, obgleich ihm dies von dem französischen Botschafter als Bunsch des Papstes mitgetheilt war\*). Dieser Bink war jedoch hinreichend, um Romegas von dem schrecklichen Urtheile zu überzeugen, welches der Lohn der Empörung sein würde. Seine Seefe, von Reue, Schaam und der Erwartung der gerechten Strase erschüttert, griff den sonst so kräftigen Körper mit den Baffen des Grams an; ein hestiges Fieder bemächtigte sich seiner und raffte ihn nach dem siebenten Tage dahin.

So starb ein in ber Geschichte bes Ordens durch seine Tapfer-Teit berühmter Held, von Allen, die ihm sonst ergeben waren, verlaffen, als Opfer seines Ehrgeizes. — Die übrigen drei Gesandten der empörten Ritter wurden zur Abbitte und neuen Hulbigung des Großmeisters verurtheilt. Zwar sollten nach dem ersten Ausspruche des römischen Richterstuhls sie mit Schimpf und Spott der Ritterwürde entsetzt, ihnen das Kreuz herabgerissen und der Kopf abge-

<sup>\*)</sup> Bertot irrt sich, wenn er behanptet, baß ber Papst ben Ritter Romégas nicht eher habe zu Aubienz lassen wollen, bevor er nicht ben Namen und die Birksamseit eines großmeisterlichen Statthalters abgelegt hätte. Schon mehre Tage zuvor hatte er freiwillig und öffentlich auf diese Würde Berzicht geleistet. S. Bolsgolin, T. U. L. 4. C. p. 268.

folagen werben; allein bie Fürbitten bes verfebulichen Grofimeifters. ber teine Rache fuchte und fich mit einer aufrichtigen Rene begnugte. milberte bie anfangs festgesette Strafe in feierliche Abbitte und bie mabrend einer Boche zu beobachtende Enthaltung von ber Tracht bes Rittermantels und ber Ehrenzeichen. Der Comtbur Sacquenville. Bertrauter von Romegas, mar ber Erfte, welcher in Gegenwart bes Bapftes und ber versammelten Carbinale ben gefrantten Grogmeifter um Bergeihung bat und ibm jum Zeichen feines reumuthigen Bergens Somit glaubte er aller weitern Demuthigungen die Sand füßte. enthoben zu fein; allein ber Carbinal Montalto (nachmale Sixtue V.) ftand, als er diefes fab, ergurnt vom Stuble auf und rief ihm voll Unwillen ju: "Auf bie Rnie, auf bie Rnie nieber, aufrührerischer Ritter! und bitte in ber Demuth eines Berbrechers um Gnabe! Du bau Denjenigen beleidigt, bem Du am Fuße bes Altare Gehorfam geschworen, und ohne beffen Fürbitte ber Benter auf bem navonischen Blope Deinen Ropf Dir ju Fugen legen murbe!"

In Malta war inzwischen Alles wieder zur Rube und Ordnung zurückgefehrt. Nun wollte der Bapft den Großmeister mit aller Pracht und mit neuer Machtvollsommenheit nach dem Ordenssitze zurückgeseiten lassen; allein dieser Plan wurde durch höheren Beschluß geändert, welcher den lebensmüden La Cassiere nach dreimonatlichem Ausenthalte zu Rom am 21. Dec. 1581 im achtundsiedzigsten Jahre in die Ewigsteit ries. Sein Leichnam wurde zwar nach Malta abgeführt, aber sein Herz unter Begleitung aller Cardinäle und fremden Gesandten zu Rom in der Kirche des heil. Ludwigs beigesetzt und mit solgender Inschrift aus der Feder des berühmten Marcus Antonius Muretus, der ihm auch die Leichenrede hielt, versehen.

"Dem Bruber Johann l'Evesque be la Cassière, Großmeister ber Ritter von Jerusalem, bem besten Fürsten, bessen Tugend burch Wiberwärtigkeit und Unglück gereinigt, gleich bem im Feuer gereinigten Golbe sich bewährte, — bie bankbaren Orbensbrüber!"

Rury nachdem der erhabene Greis erblichen war, ließ der Papft den Malteserrittern dessen Tod durch den Nuntius Bisconti mit der Erlaubniß bekannt machen, ohne Aufschub zur Bahl eines neuen Oberhauptes zu schreiten, indem er von dem Rechte, des in Rom gestorbenen La Cassideres Nachfolger selbst zu wählen, keinen Gebrauch machen wollte. Er schlug ihnen zugleich drei Ritter zu Candidaten vor, mit dem Bunsche, einen aus den Dreien zu wählen. Es waren: Papisse, Gresprior von St. Gilles, Chabrillan, Bailli von Manosque,

und hugo von Loubeng von Berbale, Großcomthur, — alle brei aus ber Zunge von Provence.

Die Wahlherren, welche bereits begannen, fremten Beeinfluffungen nachzugeben, gehorchten biefem Befehle und vereinigten fich faft einftimmig in ber Bahl bes Letztgenannten.

#### Sugo von Conbent von Derdale's.

1581-1595,

Erhöhung murbe zwar mit großem Beifall aufgenommen, benn fein berablaffendes Betragen und feine Menfchenfreundlichkeit machten ibn jum Gegenstande allgemeiner Achtung, und ber Bapft, ber ihn als Orbensgefandten als ein Mufter ritterlicher Tugend längft verehrt hatte, billigte bie Bahl. Doch ift taum zu bezweifeln, bag bie Stimmen Aller, mare bie Babl ganglich frei gewesen, auf ben Brior von Reavel. einen Italiener von großem Unfeben, gefallen waren. entfernten fich bie spanischen Ritter fogleich nach ber Befanntmachung ber Bahl von ber Infel Malta jum Zeichen ihrer Migbilligung. Berbale mar faum 55 Jahre alt, überaus fanft und friedliebent, und gewann fich die Liebe Bieler baburch, bag er aus Bescheibenheit ben Kürftenbut und die übrigen Rleinobien nicht eber annehmen wollte, ale biefe bem erlauchten Tobten, bem er im Amte gefolgt mar, felbft in ber Gruft wieder erftattet maren. Der Cardinal bon Efte batte fie zwar auf ben Sarg legen laffen, ale La Caffiere's fterbliche Bulle nach Malta gebracht murbe, allein fie gingen - ob absichtlich, ober aus Bufall? - bleibt unentichieben - unterwege verloren.

Die Neuerungen, welche Verbale als Meister vornahm, beschränkten sich anfänglich auf eine kleine Beränderung des Ordenssiegels und des großmeisterlichen Haushalts. Hierauf hielt er im Jahre 1585 ein Generalcapitel, nahm eine allgemeine Abschäung der Ordensgüter vor, ordnete die Beseitigung der Insel Gozzo an, entschied mancherlei Streitigkeiten, namentlich zwischen der italienischen und aragenischen Zunge, webei er der erstern den Borzug zuerkannte; und richtete den General der Galeren, Avogarde, sowie den Großmarschall Sacconah, welcher einen des Diebstahls beschuldigten Laienbruder aus dem Gesfängnisse befreite. Doch eben diese Strenge war es, welche gar bald den frühern Enthusiasmus der Ritter in Kaltsinn, deren Liebe in Haß verwandelte. Der sinstere Geist des Aufruhrs erhob sein Schlangen-haupt aufs Reue in dem verweichlichten, jeder Ordnung entwöhnten Convente. Berdale versuchte zwar alse möglichen Mittel und war namentlich

eftrebt, mit ernstlichem Zuspruch die Empörung zu bämpfen. Als aber jede Bemühung umsonst war, reiste er nach Rom, um von dem Papste Recht und Schutz und Abhülse des Unsugs zu sordern. Dies geschah im Jahre 1587. Seine Heiligkeit nahm ihn äußerst zuvorkommend auf und hoffte dadurch, raß er ihn mit der Cardinasswürde anszeichnete, den Geist der Unruhe bei den Ordensbrüdern zu dämpfen. Allein der Funke war bereits zu hellen Flammen ausgelodert. Nichts war mehr im Stande, das allumfassende Feuer zu löschen. Der Großmeister, aufs Aeußerste bestürzt, eilte, kaum erst in Malta angekommen, schon wieder zurück nach Rom, und beschloß in dieser Stadt am 4. Mai 1595 ein Leben, welches für ihn nur ein Kelch der bittersten Leiten war.

Die innern Unruhen in bes Orbens Mitte waren es indessen nicht allein, welche Berbale's Meisterthum trübten. Eine gefährliche Seuche, schlechtweg ber schwarze Tod ober die Post genannt, richtete auf ber Insel die gräßlichste Berheerung an und raffte selbst Biele ber Orbensbrüber bahin. Dann bemächtigte sich eine zweite Landplage, — gegen die weber Quarantaine noch andere Schutzmittel halfen — der Ritter des h. Johann von Jerusalem — die Jesuiten. Der Bischof Gargallo wußte diesen den Eintritt und die Einsicht in die Berhältnisse des Ordens zu verschaffen, und ob letzterer dadurch an Eintracht und Redlichkeit gewonnen habe oder nicht? — läßt sich leicht ermessen.

Bon dem ersten Augenblicke an war der Einfluß dieses burch seine hohe Bildung und Feinheit sich auszeichnenden Ordens auf die Malteser sichtbar. Wie letztere noch kurz zuvor unter Spaniens Einsstuß geseufzt hatten, dessen Herrscher, der Kaiser Karl V., ihnen den jetzigen Wohnsitz schenkte und von dieser Großmuth eine Art von Oberherrlichkeit abzuleiten sich bemühte: so waren es jetzt Lohola's Jünger, welche im Bunde mit Frankreich, dem Papste und Spanien das Gegengewicht zu halten sich angelegen sein ließen.

Unter bem Großmeister be Berdale nahm der römische Stuhl auch den Ordensrittern das Recht, fernerhin zur Würde eines Bischofs von Malta oder Priors von St. Iohann zu gelangen. Daß Berdale übrigens, trot der vielfachen Berkennung, die ihm zu Theil geworden, ein Mann von nicht gewöhnlicher Einsicht war, beweist schon der Umstand, daß er seine Leute für die Geschäfte des Friedens ebensowol, als für die des Krieges zu wählen und an ihren Posten zu stellen verstand. Seinem Einflusse verdankt man hauptsächlich die Hervorziehung der Ordensnachrichten aus dem Stanbe der Archive.

Mis der Comthur Johann Anton Fossan, welcher damit beschäftigt war, Materialien zu einer Geschichte des Johanniterordens zu sammeln, zu frühe vom Tode abgerufen wurde, übertrug der Großmeister die Bollendung des Wertes dem Ritter Jakob Bossa (1589), und er hätte diese wol schwerlich in bessere Hände legen können; denn wenn bessen mühsam zusammengetragene Arbeit wegen einer zu großen Weitschweissigkeit gerade nicht angenehm zu lesen ist, so wird sie doch stets als die zuverlässigste Quelle über die Geschichte des Ordens zu Rathe gezogen und als eine wahre Fundgrube betrachtet werden\*).

Auf die stürmischen Regierungsperioden der beiden Großmeister La Cassière und Loubeur de Verbale folgte eine nur Weniges ru-

higere unter

### Martin von Garzes,

1595-1601.

aus der aragonischen Zunge, früher Castellan von Emposta, einem Fürsten ohne Barteilichkeit, ohne Lieblinge, ohne Borurtheil, einem Manne ganz nach dem Sinne und Bunsche der Ritter, dessen Weele nie die Qualen des Ehrgeizes oder in sich zerfallender, oft widersprechender Empfindungen kaunte. Eine gute Erziehung und strenger Feldbienst von unten auf hatten ihm frühzeitig Leutseligkeit mit Jedermann, milde Nachsicht mit den Untergebenen und trene Freundschaft mit Seinesgleichen eingestößt; als Meister kannte sein

<sup>\*)</sup> Giacomo Bofio, Secretair und Agent bes Malteserorbens, war nach ber gewöhnlichen Annahme aus Mailand, mahricheinlicher aber aus Chivas in Biemont geblirtig, und lebte unter Gregor XIII in Rom. Sier sammelte er mit vielem Fleife und nicht obne Kritit bie Materialien ju einer Geschichte bes Malteferorbend, aus welcher in ber Folge, als ber zuverläffigften Quelle, baufig geschöpft murbe, obgleich fich bas Bert weder burch Composition, nach burch Darfiellung auszeichnet. Gein Titel ift: Dell' istoria della sacra religione ed militia di San Giovanni Gierosolimtiano. Rom. 1594—1602. III. Vol. in Folio. gebrudt eben bafelbft 1630 und 1678, auch in Reapel 1684. Es reicht bis ju bem Jahre 1571. Gine Fortsetzung beffelben, ben Zeitraum von 1571-1688 umfaffenb, lieferte Bartolomeo bel Beggo in feiner Historia della relig. milit. di S. Giovanni cet Verona 1703-1715. Vol. II. 4. - Borber batte Bofie icon bruden laffen: La corona del Cavaliere Gierosolimitano, Rom. 1588, 4. und Statuti della sagra religione gierosolimitana. Ib. 1589; 1597. 4. - Sein Tobesjahr ift unbefannt. (Frevtag Anal, lit. 145. Saxii Onom. T. IV. 571. Biograph. univ. T. V. Bachler's Geld. ber bift. Fortich. 1. Bb. 2. Abth. 440. Baur in Erfch und Gruber's Eneycl. I. Sect., Th. 12. 68.)

Derz, bas nur aus einer Berfettung menfchenfveundlicher Geflible bestand, nur eine Empfindung, und die hieß - Schonung, sowie fein Beift nur einen Grundfat - Berechtigfeit. Gine ungetheifte Gorge für feine Brüber im Innern ließ ibn aber bie hoben Pflichten ber Regierung bes fo bebentenben Ritterftaates und beffen Unfeben nach Außen nicht vergeffen. Er fab bie Glieber bes Orbens für Danner und Belben an, bie eine thrannifche Bebandlung erniedrigen, eine ju weiche Leitung aber fich felbft vergeffen machen wurde.

Als Angenzeuge ber Zwifte, welche ben alten Glanz bes Orbens fo oft verbuntelt hatten, ließ er nichts unverfucht, ben Mülfiggana - biefe Quelle alles Uebels - zu verschenchen, und bem Orben ein weiteres Feld feiner Thatigfeit ju verschaffen. Sein Bemuben gelang ihm fo gut, baß fich die Augabt ber Ordensbrüber von Jahr ju Jahr vermehrte und baburch eine Borbebeutung ber längern Dauer ber ritterlichen Regierung zu Malta murbe. Grofmeifter Garzes mar es. welcher ben jungen Schweigern aus angefebener Familie, bon ebelichen Meltern, Greß- und Urgrofaltern entsproffen, wenn fie in bem tathotischen Glauben erzogen maren, in ben Malteserorben beutfcher Bunge einzutreten erlanbte, benn ihm genügte ber Baffenbienft ftatt ber Abelsprobe, vorausgefest, bag fie Offiziers- und Commandantenföhne waren. Diefer Umftand ift fpaterbin Beranlaffung ju vielfachen Streitigkeiten unter ben Orbensmitgliebern geworben, beren Schliche tung endlich Bapft und Raifer felbft übernehmen mußten.

Der Großmeifter verfaumte, feiner milbvaterlichen Regierung ungeachtet, nichts, was zur Aufrechthaltung ber außern und iunern Rube beitragen tounte. Er ließ unausgesett an ter Befestigung bes Schloffes Goggo und an ben Bollwerten ber Infel Malta arbeiten. Ebenfo ermunterte er bie Ritter, ben Ungarn, welche bamals von ben Türken überfallen und bart gedrängt murben, Beiftand zu leiften, und versicherte fogar, bag er jeben Feldang biefer Art für eine Raravane gelten laffen wollte.

So febr fich Martin von Garges auch bemubte, durch Berablaffung bie Bergen feiner Untergebenen ju gewinnen, und burch fiets erneuerte Gnabe ben bienenben Bruber bie binauf zu bem Großmurbentrager glücklich ju machen, fo gelang es ihm boch nicht, ben innern Frieden, ber fich nur auf bas Bind bes Gingelnen grunbet, bauerhaft aufrecht zu erhalten. Die von bem Bapfte nach Malta gefendeten Inquifitoren wußten immer mehr burch politische Aunftgriffe bie Dacht bes Grogmeiftere und feines Rechts ju vernichten, und hatten bereits Alles versucht, mas Stolz, Rlugheit ober frucht vermochten, um bie Ritter entweder für ihre Plane zu gewinnen, ober zu demüthigen. Bielleicht aber hatte selten einem Oberhaupte das Ansehen der großen Rittersamilie und die Ehre jedes einzelnen Gliedes derselben mehr am Herzen gelegen, als dem jetigen Großmeister. Martin von Garzes setzte daher mit edlem männlichen Sinne den Eingriffen der stolzen Präsaten Schranken und führte ihre Anmahungen in die enzen Grenzen ihres geistlichen Amtes zurück. So sehr diese auch alle Minen ihrer geheimen Ränke springen ließen, Garzes blieb sest und unerschrocken, und nahm, bevor deren Rache ihn noch erreichen konnte, das Beswußtsein treu erfüllter Pflicht mit sich hinüber in die Gefilde ewiger Ruhe. Er starb am 7. Febr. 1601\*).

#### Alfons von Dignacourt,

1601-1622.

aus einem ber berühmteften Beschlechter ber Bicardie, Großhospitalier von Frankreich, ein Mann, welcher seine fürstliche Burbe awangig Jahre hindurch mit Glud zu behaupten wußte, folgte bem eblen Martin bon Garges. Den Stols auf bie Groke bes Orbens, Die Erweiterung feiner Dacht und feines Anfebens, und bie Befdrantung ber romifchen Inquifitoren hatte er von jenen geerbt. Seinem Borganger in allen Tugenben bes Regenten gleich, übertraf er ibn noch an Tapferkeit und felbherrntalent. Seine Seele batte fich in ber rauben Schule bes Rrieges gebilbet und war in jeber Empfindung heftig und groß; ber Rorper aber, in ben Seegefechten erftartt, biente einem burch unglaubliche Standhaftigfeit geftählten Charafter jur Stute. Lange batte in bem Orben tein Ereignif folches Auffeben erregt, als feine Ernennung jum Meifter und Berrn. Er felbst mar von ber Sobeit feiner neuen Burbe fo burchdrungen, bag er tiefe glanzende Epoche burch feierliche Befantischaften allen driftlichen Monarchen verkundigte, bamit aber auch eine Aufforberung burch Wort und Schrift an alle Orbensglieber verband, ihren Ramen burch Belbenthaten in bem Anbenten aller Biebermanner unvergeflich ju machen. Der Ton feiner Stimme, als er zu ber versammelten Ritterfcaft fprach, ber burchbringenbe Ginn feiner Rebe und ber eble Unftand, womit er alle und Jeben auf bie Großthaten ber Borfahren aufmertfam machte, - vor Allem aber fein Beifpiel und bas Großartige in feinen Sandlungen wirkten machtig auf bie Gemuther ber

<sup>\*)</sup> Rach Boisgelin, II. 282, am 16. Febr.

Brüber. Balv waren auch die reichten Früchte bavon sichtbar; benn bie achtedige weiße Kreuzesflagge wehte bald auf allen Theilen des Mittelmeers, die Malteserwaffen drangen stegreich dis nach Afrikas Küften vor. Die berühmte Seestadt Mohammeta wurde durch die glänzende Tapferkeit der Ritter erobert (1602).

Mit ebenfo großer Tapferfeit als Bewandtheit und Lift unterwarf fich ber Orben im folgenden Jahre Die wichtigen Safenplate Lepanto und Batras; bie fonft fo geliebte Infel Lango, ale bie Ritter noch auf Rhodus ihren Sit hatten, wurde 1604, als ben Saragenen geborend, vermuftet und 165 Stlaven ale Beute bavon weggeführt. Die Ritter Fresnet, Mauros und Gancourt nahmen die Festung Lajago, am Meerbufen gleiches Namens, mit Lift. Gie fprengten, nachbem fie burch einen verftellten Rampf burch Baffengeklirr und Nothfeuer die Aufmertfamteit ber Befatung auf einen entgegengefetten Bunft ber Stadt zu lenten versucht hatten, Die Stadtthore mit Gulfe von Springrafeten, plunderten bie Saufer, machten die Festungswerte bem Erbboben gleich und schleppten mehr als 300 Bewohner in Fesseln geschmiedet hinmeg. Dies geschab im Jahre 1610. In bemfelben Jahre nahmen die Orbensgaleren fogar Rorinth, Diefes berühmte Bollwert bes Alterthums, nach hartnäckigem Rampfe ein und machten es fich ginebar, fowie fie überhaupt vielleicht unter feinem Grofmeifter ben Turfen und Barbaresten, welche mit ihren Flotten beständig auf bem Mittelmeere freugten, größern Schaben zugefügt haben, als jett, ba man bie Galeren insgeheim nur ben "Schreden bes Drients" nannte.

Um sich für die so oft erlittene Unbill zu rächen, schickte ber Sultan im Jahre 1615 sechzig stark bewassnete Kriegssahrzeuge mit ungefähr 5000 Mann vor Malta; allein kaum hatten sich die seind-lichen Geschwader auf der Höhe des Meeres entfaltet, so stürmte schon die Ordensstotte heran, der himmel unterstützte sie mit günstigem Winde, und was rie stolze Elisabeth vor 27 Jahren (1588) von dem Seesseg ihrer Admirale Howard, Frodisher und Orake über die spanische Armada sagte: "Gott blies, und sie waren zerstreut!" galt auch von diesem Unternehmen.

Fünf Jahre später fiel bas Castell Tornese, gleichsam bie Borrathskammer für ganz Morea, auf kurze Zeit in die hande ber Malteser. Der Comthur Saint-Bierre, ben ein Grieche vor einem heimslichen Ueberfall von mehren hundert Türken gewarnt hatte, machte einen so schleunigen und kühnen Rückzug, daß er, ohne von dem Feinde erreicht zu werben, mit Beute beladen die Galeren bestieg umd bas

Weite gewann. Minder gläcklich waren die Landtruppen auf Afrikas Lüste; denn 1619 erhielt der Orden vor Susa einen empfindlichen Schlag, und viele der wackersten Ritter rötheten den afrikanischen Sand mit ihrem Blute.

Mitten unter diesen Stürmen von Außen ward Bignacount's Geele durch die Ränke und Kabalen der papstlichen Juquhstoren betrübt. Bor Allem maßte sich der Inquisitor Betelli, ein Günftling Clemens VIII., die Oberaufsicht über die innersten Angelegenheiten der Regierung an, und ging sogar, um dies Borrecht zu behaupten, nach Rom. Sein Statthalter war noch tückischer als er. Da konuten viele der jüngern Ritter ihren Jorn nicht mehr länger zügeln, sie ergriffen ihn in seinem Hause, um in den Wellen des Meeres seine verwegene Neugierde zu kühlen. Dies vernahm der Großmeister noch zu rechter Zeit; er stürzt herbei, entreißt den Rittern das unwürdige Opfer, giebt den Prälaten frei und sendet ihn sogar mit allen Papieren der gegen ihn geführten Untersuchung unversehrt nach Kom zurück. Allein ter Papst ließ seine Geistlichen nicht sallen. Bignacourt und der Orden wurden mit dem Bannstrahle bedroht und so gezwungen, nachzugeben.

Ein Generalcapitel vom Jahre 1603 hatte sich burch nichts Bestouderes ausgezeichnet, als baß man einige Misbräuche in ber Berwaltung ber Orbensgüter abschaffte und neue Borschriften über die zur Aufnahme ber Afolythen nöthige Ahnenprobe entwarf.

Die Ritter ber beutschen Zunge nämlich hielten fehr streng an bem Grundsate fest, keinen Bruber aufzunehmen, ber nicht ehelich erzeugt und aus ritterbürtigem Geschlechte entsprossen wäre, da hingegen die übrigen Zungen den natürlichen Söhnen von Fürsten ohne Bebenken den Beitritt gestatteten. — Als Graf Karl von Brie, natürlicher Sohn des Herzogs Heinrich von Lothringen, zur Aufnahme in die beutsche Zunge vorgeschlagen wurde, lehnten sich die Ritter verfelben mit solcher Hestigkeit dagegen auf, daß sie zuletzt das Wappen bes Großmeisters über der Thüre der Albergia herunterrissen und in solchem Falle nur dassenige des Kaisers anerkennen wollten.

Der Ruhm bes Ordens war indes damals so allgemein versbreitet, daß Fürsten sich glücklich schätzten, demselben angehören zu durken. Der Herzog von Bendome, von dem Schimmer dieses Ruhmes und den friegerischen Thaten der Malteser geblendet, verlangte nichts so sehr, als selbst der Anführer der Ordensgaleren zu sein. Der Großmeister erfüllte seinen Bunsch; doch kaum war der Orden durch dieses ruhmgierige Mitglied bereichert, als schou die afrikanischen

Seeränder sich richteten, die Infel Gosso zu Aberfallen und ihrer Botmäßigkeit zu unterwerfen. Mons von Bignacourt ließ Waffen in Weinge nebst Borrächen aller Ert nach Gozzo subren, und machte sich und den Seinigen die Bereitelung diese Blans zur heitigken Pflicht. Diese Borsicht war nicht ohne Wirkung und befreite ven Orden, wenigstens auf einige Jeit, ohne Schweristreich von seinen zesährlichsten Feinden.

Als im Jahre 1616 ver Herzog von Nevers ben Borfchlag that, ben alten Orden des heiligen Grades mit dem Schannster-Orden zu verbinden, schickte der Größmeister den Tieular-Bailli den Acre, Dom Luis Mendez de Basconcellos, einen sehr gewundten Dipsomuten, nach Baris, das Borhaden des Herzogs zu hintertreiben, was demsfelben auch durchaus gelang.

Sines ber schönften Denkmäler, womit Bignacourt feine Regiering verherrlichte, ift ber unterirbische Ranal und bie bantit bezweckte 7478 Ruthen lange Bafferfeitung, wolche burch gang Baletta bis auf ben Blat bor bem grofmeifterlichen Balafte führt, und fo bie gange Stadt mit biefem nothwendigften aller Berürfniffe reichlich verforgt. - Doch war vies nicht bas einzige Benkmal, welches er fic errichtete. Die Blate San Baolo, Marfa Girocco, Marfa Ccala, fowie bie Infel Comino murben immer mehr und mehr befeftigt. Um meiften aber ficherte er feinem Throne Die Liebe aller Derer, Die mit ihm in Berührung tamen. Fastadin, Fürst ber Drufen, bethätigte felbft auf bie Gefahr bin, bei bem Großberen in Ungnade ju fallen. ais Achtung für ben erhabenen Meifter, mit ftete weuen Beweifen feine unerschütterliche Freundschaft und Anhanglichkeit gegen bie Dalteferrifter. Bignacourt nahm ibn auch, ale er aus feinen Staaten vertrieben worben, wie ein Rind in feinen vaterlichen Schoof auf. Eben fo fam um 1620 Ditoman, ein Dominicaner-Month, ber fic für einen Sohn bes Sultans Achmet ausgab, nach La Baletta, um bitfetbft gegen feine Beifolger Schut zu finden.

Mitten unter biefen Beweifen von Achtung, welche er von allen Seiten empfing, raffte ben Großmeister Bignacourt am 14. September 1622 ein Schlagfluß, als er in ber höchsten Sommerhitze bes Wonals August ein Bill vorsolgte, von ber Seite seiner Brüber hinweg, in einem Alter von 75 Jahren.

## Ludwig Mendez von Vasconcollos,

aus tem portugiefischen Priorate von Chora, Bignacourt's Rachfolger,

ein bereits faft achtzigiabriger Greis, batte in ben fechs Monaten, welche ihm als Großmeifter zu verleben vergonnt war, taum Beit, Die weisen Anordnungen feines Borgangers in bemfelben Geifte fortauführen und zu befestigen. Bie gesucht bamals bie Gbre bes Dalkefertreuzes fein mußte, geht aus bem Umftanbe bervor, bag unter Diefem Meifter bie Bevollerung von Malta, Die Geiftlichleit und Inquifitionsangeborigen nicht mitgerechnet, fich auf 51,750 Ropfe belief, ba bie Infel im Jahre 1569, nach Anfhebung ber großen Belagerung. taum 10,000 Seelen gezählt hatte. Go batte fich beren Ginwohnergabl in bem turgen Zeitraume von 73 Jahren auf bas Funffache vermehrt - ein in feiner Art einziges Beispiel! Bon nun an war Malta bem Flächenraum nach bas am meiften bevolkerte ganb auf bem Erbball. Basconcellos bobes Alter fette feiner fonft ungemöhnlichen Lebensthätigfeit balb ein Biel. Die Rrafte feines Beiftes und feines Rorpers nahmen mehr und mehr ab, bis fein Buls am 7. Darg 1623 auf einmal ftill ftand und er ebenfo beiter und fanft, wie fein ganges Leben es gewesen, entichlief.

Schon drei Tage nach seinem Tobe hatte die hirtenlose Schaar der Malteser, das Bedürfniß einer fraftigen Leitung inniger fühlend als je zuvor, ein neues Oberhaupt erwählt.

### Anton von Paula,

1623-1636.

Brior von St. Gilles in der Gascogne, war der Mann, in deffen Person sich alle Bunsche begegneten, alle Stimmen vereinigten. Gerechtigkeit und feste Handhabung der Ordensgesetze, unerbittliche Strenge gegen verbrecherische, eidbrüchige Ritter, und Aufrechthaltung der Größe und Macht von Malta waren die Hauptzüge in Anton von Paula's Charakter. Die zum großen Theile in Beichlichkeit und Wohlleben erschlaften Brüder scheinen, da sie ihn wählten, das Bedürfniß gefühlt zu haben, an dieser Sänle des Ordens sich emporzurichten.

Zwei strenge Urtheile bezeichneten ben Anfang seiner Regierung. Johann Fonseca, Noviz ber portugiesischen Zunge, bes Diebstahls und Morbes überwiesen, wurde auf bes Großmeisters Befehl auf bem Plate bes Balastes enthauptet. Der Prior von Capua, Ritter Falco, welchen man überwiesen hatte, große Summen von ben Orbenseinkunften unterschlagen zu haben, buste bas Berbrechen seines Geizes zeitlebeus im sinstersten Gefängniß.

Allein noch waren nicht brei Jahre versloffen, so sah sich der Großmeister genöthigt, gegen die schwarzen Berläumdungen seiner Feinde bei dem römischen Stuhle sich zu vertheidigen. Er war der Simonie beschuldigt und überdies noch angeklagt worden, die Stimmen zu seiner Wahl mit reichlichen Spenden erkauft zu haben. Anton von Paula, seiner Unschuld sich bewußt, hielt es unter der Bürde seines Amtes, selbst nach Rom zu reisen, und sendete nur einen Stellvertreter in der Person des Comthurs Polastron, eines Ritters ohne Furcht und Tadel, dem es auch sehr bald gelang, den niedrigen Verdacht von dem Haupte seines Herrn abzuwälzen.

Ru biefer Krantung tam febr balb eine noch betrübenbere von Seiten bes h. Baters felbft, wobei Urban VIII. fowol Rlager als Richter war. - Rach bem Beifpiele feiner Borganger Baul's V. und Gregor's XIV. befette er nach Billfur bie Commenden ber italienischen Bunge und verfügte über beren Ginfunfte ju Bunften feiner nachften Diefes Betragen mußte natürlicherweise bie Bergen ber Ritter von bem Bapfte entfernen; Die italienische Bunge verweigerte fogar ben Dienst ber Caravanen - wie man bie Seeguge ber Johanniter gegen bie Ungläubigen nannte - und Gaferen: bie meiften zogen fich auf ihre Guter ober in ben Schoof ihrer Samilie gurud. Der Grogmeifter hielt im 3. 1631, um biefem Unwefen gu fteuern, ein General-Capitel, welches einen Bevollmächtigten nach Rom ju fenden befchloß, um fich bei bem Papfte im Namen bes gangen Ordens zu beschweren. Bu gleicher Zeit wurden brei andere Gefandtichaften an bie wichtigften Bofe ber Chriftenbeit abgeordnet. nämlich an ben Raifer und an bie Könige von Frankreich und Spanien; boch Alles war umfonft. Der Bapft begte nur um fo feindfeligere Gefinnungen wider ben Orben; er betrachtete ibn als ben Berbunfler feines Glanzes, fann auf die Anflofung von beffen innerer Regierungsform, nahm bem Grogmeifter ben Titel Allezza Sorenissima, ben ihm Raifer Ferdinand II. ertheilt hatte, und gab ihm bafur, wie ben Carbinalen, ben ber Eminenza, welcher indeg nachmals in Altezza Eminentissima umgeanbert warb, - und veranberte endlich burch eine Bulle ("motu proprio") bie bieber bestandenen Gebrauche bei ben General - Capiteln und bei ber Babl bes Grofmeifters. Anton von Baula widerfette fich biefen Gingriffen in feine und feiner Bruber Rechte mit der gangen Rraft feines Charafters, vermehrte bie frienerifche Bachfamfeit bes Orbens burch bie Ausruftung einer fechfien Balere, und schickte im April bes 3. 1634 eine wohlausgeruftete Flotte unter bem Befehle bes Generale Balbi gegen bie Seeranber. Dieser helbenmilthige Mitter belohnte bas Zuwanen seines Gebieters burch einen entscheidenden Gieg über die tunesischen und tripolitunischen Corsaren, von denen sie an tweihundert Gesangune sortsährten. Anherdem verherrlichte er seinen Weldzug durch die Westeinng von sechszig Christenstlaven, die Jahre lang in schnählichen Retten geseuszt hatten.

Auf biefen Sieg folgte balb ein neuer. Unfern ber Infel gunte nahm ber unermubliche Seehelb Balbi vier mit Regern belubene Schiffe weg und fcentte ben ungfücklichen Opfern ber Sabfucht, welche in die Serails conftantinopolitanischer Großen bestimmt waren, thre Freiheit wieder. Die Benetianer, langft ichon eiferfüchtig auf bie von bem Orben preungenen Bortheile, führten bittere Rlage, baf bie Baleren beffelben fortwährend Beutefahrten auf bem mittellanvifchen Meere unternahmen, und machten bie Auslieferung ber gefangenen Corfaren gur erften Bebingung. Anton von Baula aber war nicht ber Mann, ber burch ein brobenbes Wort fich abschrecken lieft. Er durchblicke bas Gewebe biefer Arglift und verflärte mit iftolzem Gelbftgefühle, baf ein Malteferritter nie aufhören werbe, Die Geerauber, welche nur auf ben Untergang ber Chriften und ben Sturg bes Geebaubels ausgingen, als geschworne Feinde aller gesetlichen Ordnung gu betampfen, fo lange ihm Gott bas leben frifte. Die Unternebmungen zur Gee murben von Tag zu Tag tubner. Ueberall fiegten Malta's Baffen. Mur von ber Infel Santa Maura, welche rie Turfen befett hatten, murben fie gurudgebrangt. Der Orben verfor amobif feiner topferften Glieber und bebauerte eine ungleich größere Ungahl Berminbete. In einem noch heftigern Seegofecte (1633) verloren bie Ritter zwei ihrer Galeren: ben b. Johannes und ben b. Frangiefus. Der Auf ihrer Siege war nichts befto weniger fo groß, bas bie ichismatischen Griechen, welche bie Bewachung bes b. Grabes, des Calvarienberges und der b. Derter ju Briblebem ilbernommen batten, welchen Chrenvosten ibnen bie Monche von ber Regel bes b. Frang von Affiffi, ale bie früheren Bachter berfelben, ftreitig machten, Balaftina's Seiligthumer ben Minoriten auf bie bloge Racbricht raumten, bag vie Maltefer, von ben Lettern bestochen, fein griechisches Schiff auf bem Mittelmeere verschonen murben.

Die blübenden Tage des Sieges, welche die Regierung diefes Großmeisters verherrlichten, eilten schon zu Ende, als er, ganz besonders auf inneren Frieden bedacht, die Ordensstatuten und Capitels Beschüffe von mehren wohlunterrichteten Aittern in einem Berke sammeln ließ und mit beren Sichtung ven Prior Imbrolt beauftragte.

In lateinischer Sprache abgefaßt und in einem einzigen Bande gebruckt, sollte das Werk dann jedem Ordensritter eingehändigt werden, damit man alsdann auch, wenn jeder die Gesetze genau kenne, eine um so gewissenhaftere Befolgung derselben von ihm verlangen dürse. Dies kann als sein politischer Schwanengesang betrachtet werden; benn kurz darauf besiel ihn eine schwere Krankheit, die drei Monate hindurch in seinem Körper wüthete, die Wirkung jeder Arznei vereitelte und am 10. Junius 1636 seinen Geist von der Last des siechen Körpers besreite. Seine Grabschrift beginnt mit den Worten: Fratri Antonio de Paula, Magno Militiae Hierosolymitanae Magistro, Principi gratissimo etc. Bemerkt sei noch, daß die Benennung Princeps in damaliger Zeit in eines jeden Großmeisters Grabschrift vorsommt.

#### Panl Laskaris von Castellar,

1636-1657.

aus dem Geschlechte der Grafen von Bentimiglia in Piemont herstammend — ein edler Sprößling der alten Kaiser von Constantinopel — wurde wenige Tage darauf mit den Insignien des Großmeisterthums bekleidet und ihm die unumschränkte Herrschaft über die Inseln Malta, Gozzo und Comino mit allen fürstlichen Rechten verliehen.

Die Hauptsorge bes Neuerwählten war auf die Tilgung ber in Malta ausgebrochenen Getreibetheurung gerichtet. Schon bei biesem erften Unternehmen batte er mit Biberwärtigfeiten au fampfen. Bicetonig von Sicilien legte feinem Bemuben Schwierigfeiten in ben Beg, bis es bem Galerengeneral gelang, die freie Aussuhr von Felbfrüchten auf ein Jahr zu bewirten. Raum mar biefes abgelaufen, fo ericien nicht nur ein ftrenges Berbot gegen bie Ausfuhr, fonbern jebes maltefifche Schiff, welches fich in irgend einem Bafen von Sicilien bliden ließ, murbe in Befchlag genommen. Dies geschab jeboch nur aus gerechtem Rachegefühl, weil unlängst zuvor einige frangofische Ritter, welche mit ber weißen Flagge freuzten, im Angefichte Maltas einige ficilianische Fahrzeuge weggefapert hatten, weil Frankreich bamals mit Spanien in Rrieg verwickelt war. Der Grogmeifter war jedoch an biefer ftraflichen Parteinahme feiner Ritter burchaus uniculbig, und batte benfelben bas alte Berbot, bie Waffen gegen irgend eine driftliche Macht ju febren, aufs neue ftreng eingeschärft.

Indessen migbilligte boch ber Bicekonig von Sicilien, Herzog von Montalto, bas Benehmen bes Gouverneurs von Sprakus, welcher auf zwei von bem hafen auslaufenbe Galeren ber Maltefer feuern

ließ, und erlaubte, um dem Orden gleichsam Genugthung zu geben, von Neuem die Aussuhr des Getreides. Allein dies verhinderte doch nicht, daß im 3. 1640 eine Hungersnoth in Malta ausbrach. Zu diesem Uebel gesellte sich ein großer Geldmangel, welcher den Große meister nöthigte, eine neue Münze zu schlagen, um die an der Bessestigung Baletta's arbeitenden Schanzgräber bezahlen zu können.

Die Oberaufsicht über die Arbeiten führte Florian, Obrister eines Infanterieregiments, welcher durch seinen Diensteiser und durch seine Kenntnisse im Festungsbau die Achtung aller Ritter und die Ausmertsamkeit des Großmeisters auf sich zog. Mit dankersättem Herzen betrachtete Laskaris die stolz sich emporthürmenden Festen und Bastionen, die stolzen Zeugen von der Geisteskraft eines Offiziers, der sich durch seine unwandelbare Treue gegen den Orden zum Nebenbuhler der ersten Brüder aufwarf. Als Lohn seiner Berdienste wurde ihm das ganze Ordenskreuz und der Titel eines großmeisterlichen Ritters (Cavalioro di gracia) zu Theil. Diese gerechte Anerkennung des Berdienstes von Seiten des Großmeisters ermunterte alle Offiziere und Ritter zu neuer Thatkraft.

Der Deb von Tripolis fühlte balb bie Wirfung biefes begeifterten Belbenmuthes. Der Comthur von Charolt, Galerengeneral, ftief auf brei ber größern Rriegeschiffe biefes Barbarestenfürften, welche zwanzig Rauffahrteischiffe begleiteten. Ohne fie mit Ranonen zu Grunde aurichten, benn bies mare fein fo glorreicher Sieg gemefen, griff er biefelben von allen Seiten an und machte Berfuche zu entern. Rampf war hartnädig; die Ungläubigen wehrten fich wie Berzweifelte. An Charolt Schloffen fich bie bebergteften Ritter mit ihren Galeren und griffen bas Abmiralfchiff an, welches ein Renegat, Ramens La Becaffe aus Marfeille, befehligte, ber als tripolitanischer Gefangener unter bem Namen Ibrahim Rais ben Islam angenommen und fich burch seine Talente bis zu ber Burbe eines Abmirals emporgeschwungen batte. Bon allen Seiten angegriffen, wollte er mit feinem Schiffe weichen, allein die Ritter Chateauneuf, Galilei und Talbunt nothigten ibn, Stand au balten. Jest begann ein Gefecht, wie die Rriegegeschichte bes Morgenlandes nur wenige fennt. 3brahim Rais fannte Die Tapferfeit ber Malteser und wußte, daß - ging er befiegt ans bem Rampfe - ewige Retten ober ein schimpflicher Tob sein Loos fein wurde. Er fette fich, wie ein angeschoffener Eber, jur Bebre; boch biese Hartnäckigkeit vermehrte noch ben Duth ber Ritter. Rabrzeug wird geentert. Marcel von Chateauneuf, Bruber bes Galerenbefehlsbabers, ift ber Erfte auf bem feindlichen Schiffe. 36m

folgen die Ritter, das Schwert in der Fauft, stoßen die türkischen Soldaten nieder, umzingeln den Admiral und schleppen ihn gebunden vor ihren Führer. Die ganze Flotte der Barbaren (zwanzig mit reicher Beute beladene Schiffe) fiel in die Hände der Sieger, und dreihundert und zwölf Stlaven verherrlichten den Triumph der christichen Waffen.

Der Großmeister, bessen eble Seele das Gesühl des Neides nicht kannte, umarmte seine tapsern Brüder alle. Allein als er, wie ein Bater, bald nach diesem, bald nach jenem theuern Haupte fragte, ersuhr er erst aus Charolt's Munde, wie theuer ihnen der Sieg über die Tripolitaner zu stehen kam. Bon Bunden bedeckt waren der tapsere Dionhsius Biontessancurt, Bernard Perrot von Malmaison, die Ritter von Saubolin, von Riaucourt, aus der französischen Zuuge — und Franzesco Isnardo, Angelo Piccolomini, Alsonso Garzes de Marcilly, Filiberto Gattinara und Gasparo de Suza, Ritter der italienischen und portugiesischen Zunge, gefallen. Der Berwundeten war eine ungleich größere Anzahl.

Ein bebeutenber Schlag traf ben Orben unter ber Regierung bes Großmeisters Lastaris. Er verlor, obicon feine Raffe burch beftändige Ruftungen fast gang erschöpft mar, durch die Friedensverhandlungen von Osnabrück und Münster (1648) die meisten deutschen Guter, welche ben bentichen Fürften protestantischer Religion zugetheilt wurden. Diefer Berluft war um fo empfindlicher, als bas Einkommen aus bem bentschen Grofpriorate schon mahrend bes breißigjährigen Rrieges faft ganglich ausgeblieben, und bie Renten ber frangofischen und italienischen Comthureien in großer Unordnung waren. immer noch fühlbaren Rachweben ber hungerenoth hatte ber Orben nicht eigene Rröfte genug, bem Großberen zu Conftantinopel Die Spite Bu bieten, der Malta mit einem furchtbaren Rriege bedrohte. Jeden Andern wurden biefe midrigen Verhangnisse muthlos gemacht haben; allein Lastaris Seele blieb unerschüttert. Er errichtete nichts besto weniger die fiebente Orbensgalere, befestigte St. Agatha an ber Seite von Malacca und übergab nach Berbeischaffung von Lebens-\* mitteln, Waffen und Truppen die Bertheibigung beffelben einem Sauflein wackerer Ritter unter ber Leitung eines Comthurs.

Diese Anstrengungen, die fast die Kräfte bes Orbens übenftiegen, übten selbst auf Frembe ihre moralische Kraft.

3

;

j

وز

م

Ludwig, Graf von Arpajon, einer ber reichsten Ohnasten in der Spriftenheit, bot alle seine Basallen auf, ruftete zweitausend Reisige auf seine Kosten und befrachtete mehre Schiffe mit Kriegsbedarf,

Lebensmitteln und Baffen, warb Chellente und Bürger aus ben ihm benachbarten Gauen, stach in die See, steuerte nach Malta und bot somit dem Großmeister eine Unterstützung an Geld, Mannschaft und Ariegebedürfnissen an, wie sie nur ein unumschränkter Monarch zu bieten im Stande war.

Lastaris. über biefe unerwartete Sulfe tief gerührt, glaubte einen folden Freundschaftebienft mit nichts beffer belohnen zu konnen, als wenn er bem Grafen ben Oberbefehl fiber bie Orbenstruppen und die Bollmacht einraumte, fich felbft brei Stellvertreter für folde Beiten und Orte ju mablen, wo er nicht perfonlich erscheinen konnte. Beim Abichieb bing er ibm und feinem alteften Gobn als Ehrenrittern bes Johanniterorbens bas große goldne Rreuz um und gab Beiben in einer besondern Urtunde bie Erlaubnif, bas Maltefertreng in ihr Babben aufnehmen zu burfen; fowie beren Nachkommen icon jum Boraus als zu verschiedenen Borzugen bei ber Aufnahme in ben Orben berechtigt erklart wurden. Die gleiche Freiheit gewährte er ben Brübern Aegibius unb Johann Frang von Fan, Grafen von Manlevrier aus ber Normandie, und bem neapolitanifchen Eblen Frangesco Bollo, welche mit einer ansehnlichen, auf ihre Roften ausgerufteten Beeresmacht bem bart bebrangten Malta großmutbig gu Bulfe gekommen waren.

Unter biesem Großmeister thaten sich besonders drei Ordensglieder, die man schlechthin die "Säulen der Religion" nannte, durch
großartige Eigenschaften hervor. Der Eine, Brinz von Hessen-Davmstadt, hatte seit dem Eintritt in den Orden eine Entschlossenheit und
einen Unternehmungsgeist bewiesen, der seiner erhabnen Gedurt würdig
war und ihn bald auf die Stufe eines Generals der Galeren erhob.
Stets den Ordensgeläbben treu, war sein ganzes Sinnen und Trachten
nur dahin gerichtet, dem erhabnen Iohanniterorden nach Arästen zu
bienen. Kein Opfer war seiner starken Seele zu groß, kein Unternehmen seiner Kihnheit zu schwierig. Im I. 1640 treuzte er um
die benachbarten Häfen von Malta, ließ sich in ein mördersches Gesecht mit den Seeräubern ein, schlug sie in die Flucht, steckte ihre
Kaubschiffe in Brand, nahm sechs ihrer größern Galeren, die er entwassnetz, gesangen und führte sie im Triumphe nach Malta's Pasen.

Bei biefer That unterstützte ihn ber Ritter Boisbaubran, der späterhin seine Stelle ersetzte, und als er eine feiner Galeren in Gefahr erblickte, aus Mangel an Ruderern in die Hände der Barbaren zu fallen, sein Leben auf das Spiel setzte und durch einen verzweiselten Augriff eins der Hauptschiffe des Ordens rettete.

Nebst bem Herzoge von Hessen verherrlichte Martin von Redin, Prior von Ravarra, durch seine Unerschrodenheit, Heldenstärse und Staatspolitit den alten Ruhm der Ordensverbindung. — Den ersteren Eigenschaften verbankte er die nachmals ihm zu Theil gewordene Großmeisterwürde, der letzteren aber den Sieg über seinen unversöhnlichsten Feind, den Großinquisitor von Malta, der später so sehr gedemüthigt wurde, daß er ihm die päpstliche Bestätigung seines in der Folge erlangten hohen Amtes überbringen mußte. Der Scharsblick und die Alugheit seines Geistes gewannen ihm das Bertrauen des Königs von Spanien, der ihm nach dem Tode des Herzogs von Ossona den Ehrentitel eines Viceknigs von Sicilien verlieb.

Burbevoll schloß fich an biefe Beiben ber Ritter von Sales, Reffe bes h. Franziskus von Sales, Bischofs von Genf, an. Seinem Obeim in allen Tugenben ber Frommigfeit nachstrebend, batte er Lastaris und Rebin zum Borbilbe ber Tapferfeit gemählt. er biefen Belben nachftrebte und ihnen Ehre machte, beweiset ber glanzende Sieg von Canbia, ben ber Orben hauptfachlich feiner Tapfer-Die Benetianer, welche fonft immer ben leifesten feit verbanfte. Borwand ergriffen, um Malta's Ginfunfte ju fcmalern, faben jest in bem Augenblide ber Noth bie Orbensflagge erscheinen, um jene Infel vertheibigen zu belfen. Mocenigo befehligte im bem Fort, Dorofini beauffichtigte bie Berfcanzungen ber Rufte. Als Seele bes Gangen aber wirfte ber Comthur Balbiano, ber bamals bie Orbensgaleren anführte. Es galt die Wegnahme eines Salbmondes auf ber Baftei von Bethlebem, beren fich bie Türken icon bemachtigt batten: ber Befit biefes Bunktes mar von hober Bichtigkeit. Balbiano erbietet fich, bas Wert zu erobern. 3m Augenblide umgeben ibn breifig ber tapfersten Ritter und hundert Soldaten bon ber Capitane, welche ber Ritter von Sales befehligte. Die Nacht bedte noch mit ihrem fowarzen Schleier bas Bemaffer, noch folog ein fester Schlaf bie Augen ber Feinde; ba bringen bie Ritter ichweigend burch bie Borpoften hindurch, bie Wachen fallen unter ihren Schwertern: icon find fie auf ber Bobe bes Salbmondes, als bie Befatung erwacht und ein wilbfürchterliches Geschrei bie Luft burchbrobnt. Rampf von allen Der türkische Seerführer springt auf, mappnet fich, sammelt bie Beften feiner erschrodenen Krieger und wiberfteht wie ein Fels bem Einbringen ber Maltefer. Doch ber Ritter von Sales, und an feiner Seite Balbiano, weichen feinen Finger breit. Sie fturmen, ber erhaltenen Bunben nicht achtend, unaufhaltsam vormarte, bie Uebrigen ihnen nach, zwingen ben Feind zum Rudzuge, und ber vollftanbigfte Sieg front ihr Bemühen.

Dieser gläckliche Ersolg lockte die Galeren des Ordens im J. 1644 aufs Reue in die See. Ihre Fahrt war nicht minder begünstigt, benn es dauerte nicht lange, so stießen sie auf ein großes, start bewaffnetes Fahrzeug des Großherrn. Die h. Maria, welche eine stärkere Anderbande als die übrigen zwei hatte, stürzte sich, den andern voraneilend, unter Ansührung des kühnen Ritters Piancourt auf die Gallione, ihr solgte die Laurenz-Galere unter Rasael von Cottoner, und die Victoria unter Ritter Roel von Villegagnon-Chansorest unterstützte Piancourt's raschen Angriff. Der seindliche Admirat, jeht zu spät bedauernd, durch Nichtschießen die Ordensschiffe über die Stärke seiner Bewassnung täuschen gewollt zu haben, sant nehst vielen seiner Offiziere unter ihren Schwertstreichen. Sechshundert Mohamedaner verloren ihr Leben, und drei Mal mehr geriethen in Gesangenschaft.

Der Großmeister, stets als Bater für die Seinigen besorgt, fühlte bei der Rachricht von diesem Siege und der reichen Beute tiese Trauer, denn der Gewinn war mit dem Berluste acht tapferer Brüder, unter Andern des Generals Boisbaudran, des Ritters Piancourt, der Brüder Nicolaus und Nobert Boufflers und eines muthvollen dienenden Bruders deutscher Zunge, Namens Severin Rigart, erkauft. Außer diesen Helben sielen noch die hoffnungsvollen Novizritter Camillo Scotti, Karl von Moran und Sebastian von Partonmondah.

Ein noch größerer Schmer, über eingeriffene innere Unordnungen traf ben alten Lastaris wenige Jahre bor feinem Tobe, zu benen vielleicht feine, bei febr vorgerudtem Alter (er war bamale icon über 86 Jahre alt) ju entschuldigende eigne Schwäche Beranlaffung gegeben. Der Bapft und ber Ronig von Spanien verlangten, er follte bem Sohne bes Debs von Tunis, Don Philipp, welcher im 3. 1646 Chrift geworben war, bas große Orbenstreuz verleiben. 216 er icon im Begriff mar, biefem Bunfche zu willfahren, wiberfette fich ber Orbenerath mit Bitterfeit und felbft nicht ohne Sohn gegen eine Handlung, welche man mit bes Orbens Chre nicht vereinbar bielt. Der Bapft, ber Bifchof von Malta und ber Großinquifitor icalteten Aberhaupt nach Willfur. Der Bifchof unter Anbern gab faft allen Anaben ber Infel bie Tonfur und bie vier untern geiftlichen Beiben; biefe jungen Priefter erschienen alsbann fpottelnb in ben Compagnien, ju welchen fie ber Grofmeifter angewiefen batte, verrichteten aber teine ihrer Dienstobliegenheiten. Ueberhaupt mar eine bochft verberb. liche Schlaffheit unter ben Orbensmitgliebern eingeriffen, und bie Schwäche bes Sanptes theilte fich ben Untergebenen mit. Urban VIII., einer ber Bapfte, welche bem Orben vom b. Johannes von Jerufalem am wenigken gewogen waren, verlangte bie Beihülfe ber Galeren gegen mehre italienische Fürften, und Lastaris willfahrte biefem Mnfinnen, trop dem, daß eins der erften Ordensgefete ausbrücklich verbot, jemals gegen driftliche Regenten bie Waffen zu ergreifen. Die lette wichtige Sandlung, welche ben alterschwachen Greis bis zu feinem Sinfcheiben balb frendig, balb unangenehm beschäftigte, mar die Erwerbung ber Insel St. Chriftoph als Orbensbefit auf ber anbern Bemisphäre. Der Ritter von Poinch leitete im Jahre 1653, in Berbindung mit dem maltefifchen Gefandten in Baris, herrn von Souvré, die barauf bezüglichen Berhandlungen. Der Raufbrief marb ju Paris und auf Malta unterzeichnet; die ftipulirte Rauffumme betrug 120,000 Franken. Der Orben erhielt bafür nicht nur St. Chriftoph. fonbern and bie benachbarten Infeln, als St. Barthelemi, St. Martin, Sainte-Croix mit allen barauf befindlichen Besitzungen, liegenden Gutern, fcmargen Stlaven, Waarenvorrathen u. f. w., nur mußten fich bie Malteferritter anbeifchig machen, alle Schulden an bie Ginwohner, welche bie frubern Befiger (eine Gefellichaft Raufleute) gemacht hatten, ju übernehmen. Go vortheilhaft auch ber Rauf ju fein fcbeint und in ber That auch batte fein konnen (benn 180 Jahre fpater betrugen bie jahrlichen Gintunfte eines einzigen Grunbbefiters mehr als ber gange Anfaufspreis) - fo reichte ber Ertrag bei ber bamaligen Bermaltung taum bin, bie Schulben, welche ber Ritter von Boinch als Commundant bafelbft gemacht hatte, zu bezahlen. Schon im 3. 1665 vertaufte ber Orben biefe ameritanischen Befitungen wiederum an eine Sanbelsgefellicaft.

Die, wie wir schon sahen, seit Kurzem auf Malta eingewanderten Jesuiten begannen, ihr Haupt unter Laskaris Regierung immer stolzer zu erheben und daburch so unangenehm zu werden, daß sie manchen öffentlichen Scandal veranlaßten. So verkleibeten sich, um eines solchen Falles zu erwähnen, einige junge Ritter während des Carnevals als Issuiten und machten ihre Maske zur allgemeinen Belustigung des Bolks lächerlich. Die heiligen Bäter führten deshalb Klage beim Großmeister, der die jungen Muthwilligen einsperren ließ. Eine Anzahl anderer jüngerer Ritter befreite indessen die gefangenen Brüder und zog, mit ihnen vereint, nach dem Issuiter-Collegium, wo man alle Möbel aus den Fenstern warf. Dann begab sich der ganze Hausen nach dem Palaste des Großmeisters und zwang diesen gleichsam, die Issuiten von der Insel zu verweisen. Elf verselben wurden sofort

ergriffen und zu Schiffe gebracht; vier anbern gelang es jeboch, sich n La Balette zu verbergen und ber Rache ber Ritter zu entgeben.

Mit dem wohl ungern ertheilten Befehle, kinftighin teine Genueser als Brüder aufzunehmen, weil diese Republikaner im 3. 1656
fünf Galeren im Hasen von Malta angegriffen und beleidigt hatten, bevor der Orden nicht volle Genugthuung erhalten, neigte der sieden und neunzigjährige Greis sein sorgenschweres Haupt und entschlief am 24. August 1657, von Allen beweint, wie ein Bater geliebt, wie ein Weltweiser verehrt\*).

#### Martin von Redin,

1657-1660.

aus ber aragonischen Zunge, Prior von Navarra und Bicetonig von Sicilien, folgte bem veremigten Grokmeifter in feiner Burbe trot bem töbtlichen Saffe bes Großingnifitors von Malta und feiner vielfach gegen bie Erhebung Rebin's ins Bert gefesten Umtriebe. Der ebengenannte geiftliche Burbentrager zeigte nämlich, als Lastaris noch auf bem Parabebette lag, ein papftliches Breve vom 9. December 1656 vor, wodurch Se. Beiligkeit ihm befohlen habe, im Falle ber Großmeifter Bastaris fturbe, alle ber Simonie verbachtige Ritter ober Solche, welche fich entweber burch Berfprechungen ober Drobungen Stimmen zu verschaffen gewußt, von bem Rechte ber Bablbarfeit auszuschließen — und unter biefen hatte ber b. Bater vor Allen ben Bailli von Redin, Bicetonig von Sicilien, genannt und ihn als einen gottlofen Simoniat bezeichnet. Allein biefe Rabalen brachten gerabe Die entgegengesette Wirfung bervor. Die Babl und Die Rechtschaffenbeit von Rebin's Freunden überwog bei weitem die zweideutigen Eigenschaften feiner Rebenbuhler, meift Manner, von Selbftfucht und Leibenschaftlichkeit verleitet, ober Männer, welche von ber Laft ber Jahre gebrudt, fich bon bem ftolgen Bralaten am Gangelbanbe führen ließen und einem fortgepflanzten Saffe anhingen, ohne bie Grunde ihrer Sandlungen zu prufen. Rebin's Freunde aber glaubten, es fic und bes Orbens Ehre schulbig zu sein, gerabe jest fich frei und unabbangig ju zeigen, und mablten baber benfelben mit großer Stimmenmehrheit. Der Bapft felbst, bie Berbienfte bes nenerwählten Reistere ju gut tennend, bestätigte in hinficht auf bas unumschränkte

<sup>\*)</sup> Mit biefen Borten bezeichnet bas von bem Orbensbaifft Lasfaris zu feinen Ehren in ber Johannisturche errichtete Grabmal fein Leben und feinen Dob.

Bertrauen, welches Rebin bei bem Sonige von Spanien genoß, bie getroffene Bahl.

Somit seierte Martin von Rebin ben herrlichsten Triumph über seinen ärgsten Feind, und ber Großinquisitor Obi mußte die Demittigung erbulden, bem verhaßten Manne die Bestätigungsbulle selbst zu überbringen, und ihn bei versammeltem Orbensrathe als Großmeister des Ordens vom h. Johannes und als regierenden Fürsten von Malta, Gozzo und Comino auszurusen und zu begrüßen. Redin zeigte wie an Hoheit und würdevoller Haltung, so auch an Großmuth und Herablassung den gebornen Regenten. Statt sich an seinem Widersacher Obi zu rächen, verlieh er vielmehr dessen Nessen, dem Prior Bicchi, welcher mit den päpstlichen Galeren zu den ritterlichen gestoßen war, die reiche Commende von Polizzi in Sicilien, und als besondere Auszeichnung ein mit Diamanten besetzes Ordenstreuz von hohem Werthe.

Die Insel Malta vor feindlichen Ueberfällen, befonders zur Rachtzeit, zu sichern, ließ ber Großmeister an allen Seekusten in mäßiger Entfernung Leuchtthürme für die Landleute bauen, welche an diesen Stellen die Hochwacht hielten, und stiftete aus eignen Mitteln einen beträchlichen Fond zum lebenslänglichen Unterhalte der Wächter.

La Baletta wurde mit großem Kostenauswand neu verschanzt, und damit die Thatkraft der Ritter nicht durch eine weichliche Ruhe erschlaffe, ließ er die Streifzüge gegen die Seerauber rastlos fortsetzen. Roch in dem ersten Jahre seines Regierungsantritts wurde in der Nähe der Dardanellen eine entscheidende Seeschlacht zwischen den Osmanen und den Benetianern nebst deren Bundesgenossen, den Maltesern und päpstlichen Soldaten, geliesert, in welcher die Türken auf das Haupt geschlagen wurden. Bloß der Tapserkeit der Ritter verdankte der venetianische Admiral den glücklichen Ausgang des Tressens, erkaufte aber den Sieg mit seinem Leben, indem, als er die türkschen Schiffe zu nahe an die Festen versolgte, eine aus der Mitte berselben herausgeschlenderte Augel das Admiralschiff der Benetianer in Brand stedte und in die Luft sprengte.

Zulest wurden den Barbaren von dem ehemaligen papftlichen Galerengeneral und Ordenscomthur Bicchi nahe bei Augusta zwei Raubschiffe genommen. Die Regierungsperiode Redin's war zwar turz, aber dennoch durch manche, hohe Staatsklugheit verrathende Maßregel ausgezeichnet. Bor Allem rühmt die Geschichte seine durch nichts zu bestechende Unparteilichkeit gegen die christlichen Fürsten Europa's, und wenn es selbst Angelegenheiten des römischen Stuhles

betraf. Aus vor seinem hinscheiden befahl er noch allen Großtreuzrittern in Frankreich, ben Gesandten von Malta, und wenn er auch nur Ritter des Kleinkreuzes wäre, zur Aufrechthaltung des Ansehens, bei allen öffentlichen Aufzügen zu begleiten und bei den Audienzen am hofe sich bessen Gefolge anzuschließen. Dies war seine letzte Anordnung. Eine chronische Krankheit, die nur unbedeutend seine Thätigkeit zu hemmen vermochte, entriß ihn den wahren Freunden des Ordens zu früh — am 6. Februar 1660.

# Annet von Clermont zu Chattes-Geffan,

verdankte seine Erhebung seiner außerordentlichen Frömmigkeit und seinem fast schwärmerischen Religionseiser. Er stammte aus dem berühmten Geschlechte der Grafen von Elermont, welche zwischen der Dauphine und Savohen eine Reihe der schönsten Güter mit den Borrechten eines unmittelbaren Neichsfürsten besaßen, auf ihre Rosten Armeen ausrüfteten, Kriege führten und Frieden schlossen — und gehörte der Zunge von Auvergne an. Selten schien ein Fürst mit so berrlichen Anlagen und solchem ernsten Willen zum Beglücken seiner Untergebenen geboren zu sein. Eine liebevolle Herablassung fesselte alle Herzen, während ein milber Ernst und ein auch über den leisesten Borwurf erhabener Lebenswandel Ehrfurcht einflößte.

Bon biesem würdigen Oberhaupte kann die Geschichte, da Elermont nur drei Monate regierte, nichts erzählen, als daß er vor seiner Bahl allgemein als ein Muster echtritterlicher Tapferkeit und Tugend von Jung und Alt war verehrt worden. Zur größten Trauer aller Brüder öffneten sich durch einen Sturz vom Pferde seine Bunden wieder, die er bei der Eroberung der afrikanischen Stadt Mahometa empfangen hatte. Diese neuen Schmerzen brachten in seinem ohnedies von Natur etwas schwächlichen Organismus eine Entkräftung hervor, welche den drei und siedenzigjährigen Greis nach schweren Leiden endlich am 2. Junius desselben Jahres in das Grab legte. Es sprach sich bei der Nachricht von dem Tode dieses verehrten Mannes eine Theilnahme und tief aus dem Herzen quellende Trauer aus, wie sie keinem Großmeister, seit Peter von Asbuisson's Tode, zu Theil geworden war.

#### Rafael Cotoner y Oleza, 1660—1663.

bisheriger Bailli von Majorca, aus dem catalonischen Priorate, war ber Mann, den der Bunfch aller Ordenbritter zu Clermont's Rach-

folger bestimmte, weil er diesem schon zu dessenten der näckste an Regententugenden und echter Fürstengröße war. Er liebte die Pracht und die Freuden des Lebens, aber nur zum Nutzen und Frommen des ganzen Ordensstaates; benn er verwendete große Summen zur Berschönerung Malta's, errichtete Krankenhäuser und andere wohlthätige Institute, und suchte damit den Nebenzweck "Beschäftigung der brotlosen Menge" zu verdinden; nur selten aber betraf der Ausewahl sine Person und er zeigte sich nur dann im sürstlichen Ornate, bielt nur dann auf Gesolge und Tasel und Prunk, wenn es das Aussehen des Ordens, fremden Gesandtschaften oder Regenten gegensüber, galt.

Unter Cotoner's Regierung wurde mit abwechselndem Rriegsglude gegen bie Ungläubigen geftritten. Die Aufrechtbaltung ber driftlichen Religion hatte er fich jum Biele aller feiner Thatigfeit gefest. Der hartbebrudten Infel Canbia gemabrte er reichlichen Schus und ließ jebem Schiffe, welches beren Ginwohnern ju Gulfe tam, fei es mit Lebensmitteln ober Waffen ober Mannschaft, burch bie Orbensgaleren ficheres Beleit geben. Bielleicht murbe es ben Bemühungen ber Maltefer und ihrer Bunbesgenoffen gelungen fein, Canbia aus ben Banben ber Türken ju befreien, hatte nicht bie fleinlichfte Gelbftfucht bas Wohl ber ganzen Infel und bas Leben fo vieler Tapferer einem erbarmlichen Rangstreit aufgeopfert. Die Genuefer hatten fic nämlich erboten, ben Rrieg mit Mannichaft und Gelb zu unterftuten, und baten fich nur biefelben Borrechte und bas gleiche Ansehen mit ben Benetianern aus. Diefe aber lebnten aus alteingewurzeltem Stolze unter folden Bedingungen bas Anerbieten ab. Das Suffsbeer von Malta zeichnete fich hauptfächlich bei bem Sturme von Santa Beneranda unweit Suba aus, war jeboch nicht im Stanbe, bie Stabt Canea felbft ju erobern. Doch fielen bie benachbarten geften Calogaro, Calami und Apricorno in die Sanbe ber Chriften.

Im 3. 1661 nahm ber General ber Orbensgaleren einem tuneflichen Corfaren, unfern bes Caps Paffaro in Sicilien, bas Raubschiff
weg und machte 100 Mann zu Stlaven. Um biefelbe Zeit fing ber
bienenbe Bruder Gravier ein türkisches Schiff mit 500 Janitscharen,
welches zur Berstärkung ber Barbareskenfestung Gigibarta abgesenbet
war, mit Lift. — Trotz ber bedeutenben Ausgaben, welche die Absendung ber Hülfsslotten nach Candia vorursachte, wußte die Ordnungsliebe des Großmeisters die Wirthschaft im Gleichgewichte zu
erhalten. Der enge Freundschaftsbund mit Benedig brachte auf einer
andern Seite dem Orden wieder bedeutende Bortbeile, und jene Re-

publik wetteiferte von nun an, sich ben tapfern Kriegern erkenntlich zu erweisen. Rein Malteser, und wenn er selbst ein geborner Benetianer war, durfte vorhin zu Benedig gewaffnet erscheinen; von nun an ward dieses Berbot nicht nur aufgehoben, sondern jedes Ordens-mitglied genoß Gastfrennbschaft und Auszeichnung aller Art.

Leiber konnte sich Rasael Cotoner nicht lange bieser glänzenden Aussöhnung erfreuen. Ein plötlich eingetretenes bösartiges Fieber raffte ihn mitten in seiner Laufbahn hinweg — am 20. October 1663. Die Ritter seiner Zunge errichteten ihm aus Dankbarkeit ein herrliches Denkmal in der aragonischen Kapelle. Sein Leben und Birken wurde indessen von dem besten Ersatzmann, den er sich und der sämmtlichen Brüderschaft wünschen konnte, ganz in dem Sinne seines eignen Ichs sortgeführt, so daß man ihn als Meister kaum für verstorben ansehen konnte, — und dieser Ersatzmann war sein eigener, von ihm aufs zärtlichste geliebter Bruder,

#### Micolans Cotoner y Dlega,

1663-1680.

so wie er, Bailli von Majorca und Comthur von Negroponte, gleich ihm ein Mann von patriarchalischer Frömmigkeit und in ritterlichem Sinn und Treiben oft mit Bahard verglichen, nur schwärmerischer im Glaubenseiser, übrigens dieder, großmüthig und von allen Rittern so geliebt und verehrt, daß nur der Unterschied des Alters seinem Bruder zuerst den Borzug des Meisterthums gewährte. An kliger Umsicht und Besonnenheit mag er den Bruder noch übertroffen haben. Die Geschichte bewahrt einige redende Beispiele, wie behutsam er Alles, was er anordnete oder unternahm, der strengsten Prüsung unterwarf, und wie sorgkältig er jeder Schlinge, welche ihm hämische Schelsucht oder Eigennutz aufstellten, auszuweichen verstand. Seine meist kühnen Entschlüsse machte er wenigen Freunden bekannt, zu benen er zwar alle Ritter zählte, aber doch nicht einen Einzigen zum Bertrauten machte.

Gleich nach seinem Regierungsantritt hatte er Gelegenheit, sein militärisches Talent zu offenbaren. Als einige Seerauber ihre Streissereien bis an die Rüste der Provence ausdehnten, bat Ludwig XIV., der seiner sonst so trefflich ausgerüsteten Flotte nicht Kraft genug zutraute, die Walteser um Hulse, welche ihm Nicolaus Cotoner mit Freuden bewilligte. Beide Escadren vereinigten sich im 3. 1664 bei Mahon. Um diesen Krieg mit dem untrüglichsten Erfolge zu krönen,

follte bas Barbarestenborf Gigeri zwischen Algier und Bugia befestigt und so gleichsam zu einem Ashl für die Schiffe bestimmt werden. Ludwig ernannte zum Bollstrecker dieses Planes den Herzog von Beaufort, Großadmiral von Frankreich. Raum hatten jedoch die Arbeiten an den bestimmten Orten begonnen, so wurden dieselben von den Kanonen der Mauren zerstört und die christlichen Truppen von Letzern übersallen und genöthigt, mit einem Berluste von 400 Mann sich zurückzuziehen.

Bei biefer Katastrophe hatten sich Malta's Krieger weit mehr, als die Franzosen, hervorgethan, und die Ordensslagge wurde trot dieses Rückugs von Tag zu Tag gefürchteter in den Augen der Feinde der Christenheit. Bald darauf treuzten die Ritter Teméricourt und Creiville, der Erstere mit einem Kriegsschiffe von 40, der Zweite mit einer Fregatte von 22 Kanonen, in dem Archipel, wo sie auf eine von Konstantinopel nach Alexandria bestimmte türkische Flotte von 10 Schiffen stießen. Die Ueberlegenheit des Feindes spornte den Muth der Ritter noch mehr. Sie stürzen sich, keine Gesahr achtend, über die Fahrzeuge her, bohren einige in den Grund, nehmen vier der am reichsten beladenen gesangen und zerstreuen die übrigen.

Um biefelbe Zeit verewigte ber Ritter Hocquincourt feinen Namen burch eine Belbenthat, welche fast bie Grenzen ber Bahricheinlichkeit zu überschreiten scheint. Bei ber Infel Dauphine von 33 Galeren bes Großherrn, welche Truppen nach Candia führten, auf einmal angegriffen, fieht er einen großen Theil feiner Dannichaft theils burch bie turtifchen ans Land gefetten Arquebufirer, theils burd bas ichmere Geschut von ben Schiffen Dabingerafft, und bennoch ergiebt er fich nicht. Schon ift er fo umzingelt, daß bie Feinbeim Riel und an ben flanten Stridleitern anlegen, aber er fteht wie ein Rele, icbieft mit ftete neu bargereichten Rlinten bie Sturmer vom Boben berab, ichlägt, als bas Bulver ausgeht, mit bem Schwerte wie ein Buthenber um fich und schmettert Alles, mas ihm in ben Burf tommt, nieber. — Erft als fein Schiff, gang burchlochert, Die einbringende Baffermaffe nicht mehr auszupumpen vermag, erft als ber feindliche Abmiral bie Reihen ber Galeren öffnen und fich einen Weg zu ihm bahnen läßt, gieht er fich, und gwar mit Sulfe eines frifchen Winbes glücklich ber Gefangenschaft entgebend, in ben nachften driftlichen Safen gurud, nachdem er mebre Fabrgeuge bes Reinbes unbrauchbar gemacht und über 600 Solbaten getöbtet batte. aufferorbentliche Tapferteit hatte einen beffern Lohn verbient, als bem madern Ritter turge Zeit barauf von bem Gefchice ju Theil geworben.

Ein Sturmwind marf ben Seemann, der so oft der Wuth des Orlans trotte, unfern der Insel Scarpanto gegen ein Felsenriff, au welchem seine Galere scheiterte und den Helben mit ihren Trümmern begrub.

Ein ebenso grausames Schickal raubte bem Orben ben unerschrocknen Temericourt, ben ältern Bruder bes schon oben erwähnten Seehelben. Nach mancherlei Streif- und Querzilgen auf bem Meere stieß er im 3. 1669 mit einem von dem Ritter La Barre angesührten Schiffe in der Gegend von Alexandrien auf zwei türkische Sultanen (schnellsegelnde Fahrzeuge). Schon hatte er sie erreicht, schon gelang es ihm, die eine zu entern, schon war er am seindlichen Bord, als ihn eine Musketenkugel am Kopfe verwundete. Auf das Verbeck zurücktaumelnd, ermunterte er nichtsbestoweniger, obwol mit schwacher Stimme, die Ofsiziere und Soldaten zum muthigen Angriff. Jetzt giebt der türkische Ansührer Besehl, das Schiff, auf dem sich Temericourt besand, in die Luft zu sprengen; da stürzt Ritter La Barre athemlos herbei, entreißt, als die verhängnisvolle Lunte schon brennt, seinen Freund solchem Tode und hat wenigstens den Trost, ihn in seinen Armen die tapfere Seele aushauchen zu sehen.

Der andere Teméricourt fcbien feinen Bruber nur überlebt gu haben, um beffen Tob gu rachen und benfelben noch an Selbenmuth zu übertreffen. 3m 3. 1672 fab er fich von fünf tripolitanischen Schiffen angefallen, boch wich er nicht eber, als bis er zweien berfelben ihre Mannschaft getöbtet hatte. Bald follte aber biefer triumphvolle Rudzug nur ber Borläufer eines noch ehrenvollern Todes fein. Rurge Zeit barauf ward er nämlich vom Sturm an die Ruste ber Barbarei verschlagen, fein Schiff zerschellt, und er felbft gefangen genommen. Die Mauren führten ihn racheburftend vor ben Gultan nach Abria-"Bift Du es", rebete ibn Mohammeb IV. an, "ber allein gegen fünf meiner größten Schiffe geftritten?" "3ch bin es", gab Teméricourt zur Antwort. "Belches ift Dein Baterland?" "Frantreich". - "Du bift also ein Ausreißer", fuhr ber Großherr fort, "benn ein feierlich abgeschlossener Friede zwischen mir und bem Könige von Frantreich gebietet ben Waffenstillstand". - "Ich bin Franzos, aber außerdem bin ich auch noch Malteserritter, und bas Gelübbe meines Orbens verpflichtet mich, mein ganges leben gegen bie Feinbe bes driftlichens Ramens zu ftreiten".

Mohammeb, über ben Ebelfinn bieses taum 22jährigen Jüngs lings erstaunt, versuchte alle Mittel ber Ueberredung, alle Bersprechungen aufzubieten, ihn für seine Dienste zu gewinnen; allein umsonst. Temericourt blieb standhaft, und weber bas Bersprechen, eine Brin-

zeffin ans dem kaiserlichen Hause zur Gattin, noch bas, die Würde eines Kapudan-Pascha zu erhalten, konnte ihn bewegen, seinen Glauben abzuschwören. Da ließ ihn der erzürnte Sultan auf die Folter spannen und zu Tode martern. —

Mit ebler Bürbe benahm fich Nicolaus Cotoner felbft Ronigen und Kurften gegenüber. 216 bie portugiefischen Minifter gleich nach bem Tobe bes Bringen Gerbinand von Spanien bas reiche Großpriorat von Crato in Portugal an fich zogen, so suchte er burch festes Entgegentreten bies Eigenthum bes Orbens bem Ritter Johann von Sufa, ber bie nächfte Anwartschaft barauf hatte, ju erhalten. von ben hollanbischen Provinzialvorstehern unternommene eigenmachtige Einziehung vieler Orbensgüter in Solland bewog ibn, barüber bittere Rlagen zu führen und fein Recht auf biefe Befitungen burch ben Grofprior von Deutschland, Pringen von Beffen, geltenb au machen. Gludlich tam ber Bergleich zwischen ihm und Johann von Bigeurs, Großpenfionar von Holland, ju Stande, und ber Orben erbielt nebft einer angemeffenen Entschädigung feine vorigen Guter wieber. Selbst bie eigenmächtige Bergebung ber welschen Commenben, welche fich ber Bapft unter bem Bormanbe, bas erfte Orbens. oberhaupt ju fein, hänfig und meift ju Gunften feiner Reffen erlaubte. ftellte Cotoner ber romifchen Curie von ber gangen Seite bes in biefen Sandlungen liegenden Unrechts mit der ebelften Freimutbigkeit vor. Diefem Grundfat getreu, ließ er ben Novigritter, Bergog von Benbome, bie ihm vom Bapfte verliebene Anwartschaft auf bas Großpriorat von Frankreich nur unter ber Bedingung antreten, daß er bann auf feine Roften alle fur ben Orben bestimmten Rriegsschiffe ausrüste.

Um Malta vor jedem Anfalle der Türken, der nach Candia's Sturz um so wahrscheinlicher war, zu beschützen, ließ er durch den Ingenieur Balpergo neue Festungswerke anlegen, welche ihm zu Ehren den Namen Cotoner erhielten, und baute dann das Fort Ricasoli; dessen Benennung von dem Comthur entlehnt ist, welcher zur Besestigung der Insel 30,000 Thaler hergab. Er errichtete hierauf in dem Hasen Marsa Musceit ein Krankenhaus, das allgemein als mustergiltig betrachtet und später von dem Großmeister Manoel de Bilhena mit einem Fort umgeben wurde. Auch steuerte er der Mögslichkeit einer Hungersnoth durch Abschluß eines Kornvertrags mit Karl XII., Könige von Schweden.

Mit biefer Borsorge eines wahrhaft väterlichen Herzens schloß er im 3. 1680 am 29. April, 73 Jahre alt, nach einer schmerzvollen

Krantheit, die aber weber seinen Muth noch seine Bachsamteit vermindern konnte, sein mübes Auge, nachdem er 16 Jahre hindurch mit großem Ruhme die Zügel seines Staates geführt hatte.

### Bregor Caraffa,

1680 - 1690.

Brior von Nocella, aus Neapel gebürtig, wurde nach Cotoner's Tode fast einstimmig zum Großmeister erwählt, seit 128 Jahren der erste Ritter aus der italienischen Zunge. Inwiesern er das allgemeine Zutrauen gerechtsertigt habe, beweist der Umstand, daß die meisten Ordensschriftsteller von ihm sagen: "Durch Huld und brüderliches, berablassendes Benehmen gewann er mehr Herzen, als viele seiner Borgänger durch die glänzendsten Heldenthaten Chrsurcht und Bewunderung erregten". Caraffa's erste Sorge war, die von seinem Borgänger begonnenen Arbeiten zu vollenden. Das Castell St. Elmo wurde sast ganz neu erbaut, und die Festungswerte des Forts St. Angelo ausgebessert.

Doch mitten unter biesen Beschäftigungen blieb er ben Angelegenheiten der Außenwelt nicht fremd. Als im 3. 1683 die Türken Wien
belagerten, und Papst Innocenz XI. mit dem Kaiser, dem Könige von
Polen und dem Freistaate Benedig ein Bündniß gegen diese Feinde
der Christenheit schloß, wollte er nicht an Eiser für die gute Sache
zurücksehen. Auf seinen Besehl lichtete das Ordensgeschwader im
3. 1684 die Anker und verbreitete, nachdem es den Feind von den
Inseln Prevesa und Santa Maura vertrieben, Entseten über die Seeküste der Barbaren.

In dem folgenden Jahre (1685) rüfteten die Malteserritter ihre Flotte von neuem unter den Befehlen des Comthurs Heftor von Latour-Maubourg, und stießen dei Messina zu den päpstlichen und venetianischen Galeren. Bald erneuerten ihre Wassen das Andenken an den alten Ruhm der Brüder von St. Iohann; denn eine von den Heiden strumberwindlich gehaltene Beste sank unter ihren Streichen: das stolze Koron siel, und seine Bewohner mußten wider ihren Willen sich den Rittern zu Füßen wersen, welche sie aus Reid verkannt und heimlich au deren Feinde verrathen hatten. Doch wurde der Sieg von Koron theuer erkauft. Er kostete dem wackern Latour-Maubourg das Leben. Als einigen Ersat für diesen Berlust sielen bald darauf die Stadt Alt- und Reu-Ravarin und Modon in die Hände der Berbündeten. Selbst die mächtige Hauptstadt der Halbinsel Morea,

Napoli di Romania, öffnete nach einem Biberstande von vier Bochen bie Thore (1686).

Der Tob von 19 ber tapfersten Ritter und einer großen Anzahl Solvaten, statt den Orden muthlos zu machen, flammte die entschlossene hingebung Aller nur noch mehr an. Der Großmeister rüftete nun acht Galeren aus und nahm im kühnen Siegerlaufe mit den Benetianern und päpstlichen Schiffen Castell-Ruovo auf der Rüste von Dalmatien weg, ein um so wichtigerer Punkt, da er dem Freisstaate Benedig die unumschränkte Herrschaft über den adriatischen Meerbusen verschaffte. Zwar stellten sich noch hier und da einige Haufen der Feinde in den Weg, zwar erkühnten sich noch hier und und da einige Besten zu trozen, allein ihre Gegenwehr wurde vereitelt, ihre Beschützer überwunden, und der Halbmond auf lange Zeit aus dem mittelländischen Meere verbannt.

Der Papft, entzückt über die Aufopferung und unerschütterliche Tapferleit der Malteser, schrieb an Caraffa, in den verbindlichsten Ausdrücken ihm und seinen Brüdern für solche Thaten Glück zu wünschen, und segnete das Andenken jener verklärten helben, die in der Bertheibigung des christlichen Glaubens vor Castell-Nuovo gefallen waren.

Das Ariegsglück, welches bisher die verbündete Flotte begleitet hatte, fing im 3. 1689 an, derselben den Rücken zuzuwenden. Die größte Tapferkeit und eine wahrhafte Riesenanstrengung scheiterte vor Regroponte. Lange währte die Belagerung, hart war der Kampf an den Mauern, mörderisch der Sturm, und schon lachte der Sieg, als plöglich Hüstruppen der Negroponter den Belagerern in den Rücken sielen und diese zum Rückzuge nöthigten. An diesem Tage bestegelten 29 Ritter, darunter mancher Liebling des Großmeisters, den Christusglauben mit ihrem Blute. Caraffa's Betrübniß und Kummer bei der Nachricht des beklagenswerthen Berlustes so vieler treu erprobter Kampsgenossen überstieg jede Schilderung. Stiller Schwermuth voll, sank seine Kräfte schwanden dahin, in seinem Palaste herrschte die Stille des Grabes.

Er kannte von nun an keinen andern Wunsch mehr, als mit seinen vorangegangenen Brüdern vereint zu werden. Es dauerte nicht lange, so wurde dieser Wunsch von der Vorsehung erhört. Der nasgende Kummer vereinigte sich bald mit einem anhaltenden Fieber, welches am 21. Juli 1690 im 76. Jahre seines Alters seinen Leiden ein Ende machte.

....

#### Adrian von Vignacourt,

1690-1697.

Groß. Schatzmeister bes Ordens und Resse bes frühern Großmeisters Abolf von Bignacourt, aus der französischen Zunge, wurde nun von dem versammelten Brüdern zum Herrn und Meister gewählt. Wenn er seinen Borgänger an Einsachheit und ebler Sanstmuth uackstand, so übertraf er ihn wieder an Freigebigkeit, Prachiliebe und Großmuth. Sein Seelenadel hob ihn weit über das Ansehen seiner Familie, die mit herzoglichen Häusern verwandt war, und sein mitleidvolles Herz gegen Kranse und Schwächliche machte ihn zum Bater der Untergebenen und somit dem unvergestlichen Oheime ähnlich; ja er würde bessen Herrschertugenden vielleicht erreicht haben, hätte er nicht sein ganzes Bertrauen an eigennützige Günstlinge verschwendet.

Seine Milbthätigkeit bewies er an ben Bitwen und Kindern ver für die Religion und die Spre des Ordens gefallenen Krieger burch jährliche Gnabengehalte, und an den durch ein Erdbeben (11. 4 mar

1693) verunglückten Einwohnern von Angufta.

Diefen schickte er fünf Galeren mit Borrathen aller Art zu Sulfe, ließ ein öffentliches Rirchengebet anftellen, verbot in Diefem Jahre alle Luftbarkeiten und bachte burch Aulegung von Magazinen auf neue Unterftugungemittel. - Unter teinem Meifter haben bie Behanniter feit ber Berlegung ihres Ordensfites ben boppelten 3med thres Gelübbes, "Bflege ber Rranten und Ungludlichen und Betampfung ber Beiden", schoner erfüllt, als unter Abrian von Bignacourt, wie sich bas namentlich zeigte, als am 11. Januar 1693, Abends um 10 Uhr, ein Erdbeben begann, bas bei einer breitägigen Dauer Die ärgften Bermuftungen auf ber Infel Malta, namentlich in La Baletta, anrichtete, Die sicilianische Stadt Augusta aber in einen vollständigen Trummerhaufen verwandelte. Nachdem Bignacourt ber augenblidlichen Noth ber Seinen abgeholfen, fanbte er fofort fünf Galeren, belaben mit Allem, was ben Unglücklichen erwfinscht fein tonnte, nach Augufta ab, und mehre Ritter blieben in biefer Stadt, um ba ben Sulfebedürftigen mit Rath und That beizustehn, mabrend gleichzeitig Andere in bas Meer ftachen und gegen bie Ungläubigen fochten. Unter Bignacourt wurden theils von bem Brior von Meffina ein Tuneserschiff mit einer Bemannung von 130 Röpfen, theils von bem Galerengeneral Frang Siegmund, Grafen von Thun, ein Schiff aus Tripolis nach einem schnell besiegten Biberftande gefangen genommen und nach Malta geführt.

Der Wachsamkeit und unermitdeten Fürsorge bes Großmeisters waren hauptsächlich die Fortschritte ber Ordenswaffen zu verdauten, indem er mit großem Kostenaufwand die Schiffe stets in segelsertigem Zustande zu erhalten suchte.

Im 3. 1694 eroberten die Malteser die Stadt Chio nach achttägiger Belagerung, welches Ereigniß in Bignacourt's Seele jedoch nicht die hohe Freude zurückließ, als die durch sein personliches Bemühen andlich bewerkfteligte Aussthnung mit der Republik Genua, beren Andenken er durch Ertheilung des Ritterkreuzes an viele Genueser feierte.

Seiner Kugen Stanbhaftigkeit verdankten die Ordenswitglieber in Frankreich und Savohen die Befreiung von Abgaben und Steuern, denn er wies mit edler Freimüthigkeit die Herrscher jener Länder auf Iten Borrechte und Begnadigungen zurück, welche die Johanniter von jeher genossen, und brachte sie so zur Berwerfung ihres gefaßten Entschlusses. Auch Papst Innocenz XII. zeigte sich dem Orden geneigt; als seine Borgänger und vermied Eingriffe in die Rechte besselben.

Um 4. Februar 1697 erlag Bignacourt einem heftigem Fieber im 76. Jahre seines mufterhaften Lebens und im siebenten seiner Regierung.

#### Raimund Perellos von Roccaful,

1697-1720.

ein Nitter aus ber aragonischen Zunge und Bailli von Negroponte, war der erste Großmeister, der sich eine Leibwache hielt, vielleicht aus Borsicht oder Furcht dazu genöthigt, weil nach Bignacourt's Tode die Wahlcomthure in verschiedene Parteiungen getheilt waren, und viele Stimmen sich gegen ihn hatten vernehmen lassen, obwohl die meisten seinem Pamen ausriesen. Die ganze Negierungsepoche dieses derühmten Oberhaupts war nichts Anderes, als eine fortlausende Rette von siegreichen Thaten des Malteserordens. Welch ein Ansehen letzterer in allen Ländern und Zonen erreicht hatte, beweist der Umstand, daß ein russischer Bojar, Namens Kzeremet\*), General der mosto-

<sup>\*)</sup> Boltaire in seiner "Historie de l'empire de Russie sous Pierre le grand" (chap. VIII.) sagt, er"fei ein Preuße von Geburt gewesen und schreibt seinen Namen Gheremeto, obgleich ibn andere Schriftsteller unter ben Namen Speremetou, Speremetoff, und Czeremetoff aufflihren. Lebesque in seiner: "Historie

witischen Truppen und Botschafter Peter I., nach Malta tam, um, wie er sagte, nachdem er den Hauptort der Belt, die berühmte Gottessstadt, mit den Reliquien der Apostel Petrus und Paulus gesehen und von dem Stellvertreter Christi den Segen empfangen habe, nun auch mit eignen Augen die Blume der Belt\*) zu schauen und den ersten Pelden der Christenheit, den Rittern von Malta, seine Huldigung darzubringen. Er wurde schon als Berwandter des großen Czarsmit zuvorkommender Artigkeit empfangen und vom 11. die 19. Mai 1698 in dem Palaste Cotoner, der schönsten und geräumigsten Bohsnung auf der ganzen Insel, auf das prachtvollste bewirthet.

Biele haben in unsern Tagen jener Gesanbtschaft anderweite Eroberungszwecke untergeschoben, die ich jedoch anzunehmen oder auch nur zu vermuthen weit entfernt bin. Da Peter gar wohl wußte, wie surchtbar die ottomanische Macht sei, welche am Pruth die Lorebeern von Pultawa knickte und seiner Person die Gesahr drohte, in dieselben Hände, wie der Sieger von Narwa, zu fallen, blieb ihm nichts übrig, als sich seinen frühern Feinden zu nähern. Schon mit Bosen, dem Kaiser von Deutschland und mit dem Freistaate von Benedig im Bunde, mußte ihm besonders viel an der Freundschaft der Malteser, dieser geschwornen Feinde des Halbmondes, liegen.

In dem folgenden Jahre murbe auf dringendes Ersuchen des Großmeisters ber Jurisdictionsstreit zwischen den Großmeistern, dem Bischof von Malta und dem Kirchenprior zu St. Jean durch Innocenz XII. entschieden, und somit der lange Hader geschlichtet. AusDankbarkeit verewigte Perellos dieses Ereignis durch eine dem Papstezu Ehren errichtete Bildfäule.

Der Orben war so sehr gewöhnt, seine Waffen über die Feinde ber Christenheit triumphiren zu sehen, daß der geringste Unfall Trauer und Bestärzung in den Gemüthern aller Brüder hervorbrachte. 3m 3. 1700 griff der General der Ordensschiffe, Comthur Spinola, ein

de Russie", édit. 1800, schreibt: Cheremetess. — In bem Beglaubigungsschreiben bes Czars Peter an ben Großmeister, welches sich im Orbensarchive zu Catania befindet, steht: Boris Petrowitsch Rzerentz, obgleich er sich selbst in der Anrede an den Papst, deren Originalschrift noch im Batican bewahrt wird, und wovon der Malteserritter Ludwig von Boisgelin (s. bessen "Malta ancienne et moderne", Tom. III. p. 10.) eine treue Abschrift besaß, Kremer nennt. In dem Empschlungsschreiben des beutschen Kailers Leopold I. an den Großmeister kommt Szeremphen vor. — S. Sedast. Paolo, Cod. diplomat. Tom. II. p. 373.

<sup>\*)</sup> Malta wird noch heutzutage von ben Einwohnern "I flore del mondo." genannt.

feinbliches Geschwaber mit bem gewohnten Ungeftum an. Jeber 30hanniter erfullte feine Bflicht, bies zeigten bie tobtlichen Bunben bes Ritters Spinola, Brubers bes Generals, bies bewies ber Belbentampf bes alten Grofpriors von Meffina, ber, bon ber Laft ber Jahre gebeugt, auf feinen Baffentnecht gelebnt focht und, als ihm auch diefer burch einen feindlichen Sabelbieb geraubt worben, sich auf bas Schiffsholz ftuste und mit bem Duthe eines Junglings um fich folug. Schon war ber Sieg auf ber Seite ber Maltefer, als ploglich ein heftiger Seefturm fich erhob und bas feinbliche Schiff mit folder Gewalt gegen bie Capitane trieb, bag biefe, an mehren Bunften led geworben, ihrem Untergange entgegenfab. Jest eilt ber tapfere Comthur von Javon, ber ben St. Baul befehligte, berbei und rettet funfzig theure Bruber, barunter Spinola und ben Prior von Meffina, vom Tobe. Schon fintt bas Fahrzeug immer tiefer, bie Wogen ergießen fich mit Gewalt in ben Raum, ba ruft ihm ber Steuermann erschroden ju, es fei bie bochfte Beit, er mochte flieben, fonft fei er verloren. Er aber antwortete: "Bare ich nicht gludlich zu preifen, auch nur ein theures Saupt ber Mannichaft gerettet zu haben, und follte es mein eignes Leben toften." feiner Anftrengung fanben 22 Ritter und 500 Solbaten fowohl burch Feinbeshand, als burch bie Gewalt bes Sturms in ben Fluten ihr Grab. Bei biefer Gelegenheit zeigte fich Berellos als Bater seiner Untergebenen, inbem er bie Berwaiften lebenslänglich verforate.

Im 3. 1701 eroberte ber Ritter Richard, gleichsam als Entschädigung für den obigen Berluft, an der afrikanischen Rüste das mit 84 Kanonen und 300 Kriegern bewehrte Sultansschiff Benghem und sührte es im Triumph nach Malta. Dem Sieger zu Ehren ließ der Großmeister die Flagge desselben in der Kirche des h. Iohannes zu Aix, dem Geburtsorte Richard's, hinter dem Altar aufpflanzen. Die Galeren gingen noch weiter in ihrer Kühnheit und erbeuteten selbst im Hasen von Goletta, im Angesichte der Festungskanonen, eine Fregatte und eine Brigantine.

Der Comthur von Langon führte mit einem einzigen Fahrzeuge ben nach Oran bestimmten Kriegsvorrath mitten durch die algierische Flotte, welche, von dem Deh selbst befehligt, sein Schiff mit furcht-barem Geschützesbonner begrüßte.

Richt weniger eifrig zur See erwies sich ber Comthur von Florigny, ber mit seiner raftlosen Wachsamkeit ein tripolitanisches Abmiralschiff auf ber Höhe bes Meeres erspähte, welches unter bem berücktigten Seerduber Ali-Oglon-Pascha stand. Der kihne Galerenführer Langon fand durch diese Entdedung Zeit, das Schiff zu umzingeln und von allen Seiten auf einmal zu beschießen. Der Ueberfall war unerwartet, somit auch der Angriff unvorbereitet. Dadurch sant den Barbaren der Muth. Sie stürzten sich voll Berzweislung ins Meer, sodaß die Malteser zuletzt nur mit der Rettung ihrer Feinde beschäftigt waren. 50 Christenstlaven erhielten ihre Freiheit wieder, und doch hatte der Sieg nur das Leben des Ritters Pagani von Nocera und sünf dienender Brüder gesostet. Leider konnte sich Langon nicht lange mehr des weit umher verbreiteten Ruhmes erfreuen. Im J. 1710 ereilte ihn der Tod, als er an Spaniens Küste ein Raubschiff von Algier angriff. Noch lebt aber sein Audenken unter den Bewohnern Malta's fort, noch zeigt man mit ehrsuchtvollem Staunen das Grabmal unter dem Hochastare der Kathedrase von Karthagena, welches Perellos dem Helden auf eigne Kosten errichten ließ.

Ein jüngerer Bruder schien die kühne Todesverachtung des altern geerbt zu haben. Drei Jahre darauf schlug nämlich Avrian von Langon, Besehlshaber der h. Katharina, sieben algierische Raubsschiffe in die Flucht, nahm den Barbaren das Hauptschiff von 40 Kanonen, welches sie den "Haldmond" nannten, weg, führte 400 Seesoldaten gefangen mit sich fort und löste 36 unglücklichen Christen, die Jahre lang in der grausamsten Glaverei geschmachtet hatten, die Fesseln.

Im 3. 1714 verfolgte er mit gleichem Glücke wieder ein Alsgierschiff mit 56 Kanonen und 500 Soldaten bemannt, erreichte es bei den hierischen Inseln unsern Frankreichs Küste, sching ihm nach einem sechsftündigen Gesechte den Mast ab und bohrte es in den Grund. Iedes neue Jahr brachte Siege, den Maltesern neue Bortheile, den Barbarestenstaaten neue Berluste. Nach und nach waren die Hauptschiffe der Corsaren, dieser Schrecken des Mittelmeeres, zerstört, und Italiens und Spaniens Küsten weniger beunruhigt.

Doch hatte der Orden unter Perellos Regierung zwei Mal die Waffen des Großsultans zu fürchten, aber eben so oft wendete der Eifer und die mit nichts zu vergleichende Aufopferung der Ritter die Gefahr ab. Die Ordensglieder strömten von allen Seiten zum Kampfe gegen die Ungläubigen herbei, und die Alten und Schwachen schickten, wenn sie selbst die Waffen nicht mehr führen konnten, den Jahresertrag ihrer Einkünfte zum Besten der Caravanen. Perellos, in Erfüllung der hohen Ordenspflichten stets der Erste und Strengste, gab aus seinen Mitteln 200,000 Gulden, erwirkte von dem Papste Hüsse

schiffe nebst per Erlaubniß, in dem Kirchenftaate Truppen zu werben, sowie das Bersprechen, keinem Ritter mehr weder eine Bräbende, noch ein Großtreuz, noch sonst ein Breve zu ertheilen, der nicht persönlich gegen den Islam gesochten.

Balb nach biesen Borsichtsmaßregeln ersuhr ber Großmeister von seinem Aunbschafter Andreas Beran, der in Konstantinopel war, daß die großen Zurüstungen der Pforte gegen Benedig gerichtet seien. Es solgten zwei misliche Jahre für die stolze Republik. Schon im I. 1716 war sie genöthigt, den Orden um Hülfe anzurusen. Der Wunsch wurde ihr gewährt. Fünf Galeren stachen zu ihrer Unterstützung in See, nahmen ein großes seindliches Raubschiff und vier andere mit Kaufmannswaaren beladene Fahrzeuge aus Griechenland nebst der gesammten Mannschaft gefangen. Das I. 1717 war noch unglücklicher für die Osmanen. Die vereinigten Flotten der Benetianer und Malteser siegten, die Feinde slohen mit zu Grunde gerichteten Schiffen, mit zertrümmerten Wasseln und mit gebrochenem Muthe. Die Sesschichte nennt den Bailli von Bellesontaine als den heiben dieser blutigen Seeschlacht.

Mittlerweile führte eine immer mehr und mehr überhand nehmende Entfräftung den greisen Großmeister dem Grabe zu. Mit gmen Werken wollte er, sowie er gelebt, die Reise nach Jenseits anstreten, deshalb verbesserte er noch mit zitternder schwacher Hand die Statuten des Ordens, verbot gold- und silberverbrämte Kleider, untersagte jede Art von Hazardspiel und warnte vor Wohlleben und Luxus. Unter solchen Ermahnungen an seine Brüder schloß sich seine Ange am 10. Januar 1720, im vier und achtzigsten Jahre seines Lebens.

Die treueste Liebe seiner Untergebenen folgte ihm in die Gruft, und aller Zungen blieben seines Ruhmes voll; nur die deutschen Ritter warfen ihm vor, den natürlichen Sohn des Königs August I. von Bolen zum Ritter und den sittenlosen Herzog von Orleans zum Grofprior von Frankreich gemacht zu haben.

Berellos war, wie schon oben (S. 243) erwähnt ift, der erste Großmeister, welcher sich eine Leibwache hielt, theils wohl zu seiner Sicherheit und Unterstügung seiner persönlichen Macht, theils aber auch, um es andern Souderstinen gleich zu thun. Auch bot sein Hof, wie der Bailli von Chambrah erzählt, das glänzendste Bild, das man sehen konnte, und sunfzehnhundert Ritter, unter denen man hohe Officiere aller christlichen Mächte zählte, zierten mit ihrem zahlreichen Gefolge die Residenz des Ordens der Johanniter.

## Merc-Anton Bondadari,

1720-1722.

ju Siena aus einer ber ebelften Familien Italiens entsproffen, hatte fic als Orbensbailli burch viele feiner erhabenen Geburt entsprechenbe Eigenschaften fo bervorgethan, bag nach Berellos Tobe bie Bahl ber versammelten Bruber fast einstimmig ibn jum Oberhaupte bestimmte. Eine langiabrige Erfahrung, verbunden mit feltener Frommigfeit, fowie unermubeter Gifer für Berbefferung ber Beften Malta unb Bieberherstellung ber alten Orbenszucht machten ihn bes hoben Amtes volltommen würdig. Die Freude über biefe Babl löfte fich in gang Malta in lauten Jubel auf. Feste folgten auf Feste und verherrlichten bie Siegesfeier über bie Erbeutung zweier großer Barbarenfchiffe. Doch felbst biefer Triumph murbe balb noch burch bie Rachricht erbobt, bag bas Abmiralfdiff ber Algierer nebst 500 Mann feiner beften Seetruppen in die Bande bes Orbens gefallen fei. Rein feindliches Fahrzeng burfte fich jest mehr in offener See bliden laffen, feitbem ber Comthur Abrian von Langon auf ausbrudliches Bitten bes Ronigs von Spanien jur Sicherung ber Rufte freugte. fonellfegelnbe "St. Johann" nahm in turger Zeit ein algierisches und ein tunefisches Raubschiff meg, und errettete fomit 33 gefangene Chriften aus ber Stlaverei. Der Anführer biefer Galere, welchem bie Ehre bes Sieges vor allen gebührte, mar ber Ritter Alobfius be la Grois, beffen Rame icon Schreden und Berwirrung unter ben afritanischen Rapern bervorbrachte.

Zum größten Leidwesen ber sammtlichen Brüber überlebte ber eble Zondadari die Freude über so herrliche Fortschritte seiner Waffen nicht lange. Gine hartnäckige Krankheit raffte ihn mitten unter ben lachenbsten Hoffnungen für die Zukunft im 63. Jahre seines Alters und im 3. seiner Regierung bahin, am 16. Junius 1722.

#### Anton Mannel von Vilhena,

1722-1736.

ehebem Orbensschatzmeister, ein Bortugiese von Geburt und zu der castilianischen Zunge gehörend, ist, nachdem der Großcomthur Raimund Despuig den Ordensrath versammelt hatte, von den Bahl-berren als der Bürdigste zu eines Zondadari's Nachfolger anerkaunt und ausgerufen worden. Und in der That konnte nicht leicht ein Ritter geeigneter zum Befehlen sein, als der Mann, der von der

understen Stufe burch alle Grade bes Ordens sich durcharbeitend, bis zu dem letzen und höchsten emporgestiegen war und somit ein immer sortschreitendes Beispiel im Gehorchen gegeben hatte. Er war vom Rovizritter sogleich zu dem dienstthuenden Heerhaufen getreten, wurde zu Anfang seiner Caravane schon Schiffshauptmann, bald darauf Major, dann Oberster der Landmiliz des Ordens, später Besellshaber der achten Galere, von wo er die Führung des h. Anton übernahm und im J. 1696 als Ritter des Gnadengroßtreuzes die Stelle eines Kriegscommissarius bei dem Zurüstungsgeschäfte vertrat, dis er endlich Wahlritter bei der großmeisterlichen Ernennung, Bailli von Afri, Großfanzler und Schatzmeister wurde, von welcher Stufe ihn die Liebe seiner Brüder zur höchsten Würde erhob.

Bie febr bem neuen Großmeifter Die Sorge, Malta von allen Seiten von ben Ueberfällen ber Osmanen ju fichern, am Bergen lag, beweift bas Fort Manuel auf ber kleinen Infel bes Safens Marfa-Musciet, bie bei ber großen Belagerung von Malta ichon beinabe erobert war und auch jest wieder gang leicht ein Raub ber Unglaubigen hatte werden tonnen. Doch bamit nicht zufrieben, einen Theil ber hauptstadt geschützt zu haben, legte er noch zu einer neuen Borftabt, welche mit La Baletta burch bie Königspforte verbunden war, ben Grund und ließ fie burch einen von bem Papfte nach Malta gefendeten febr geschickten Ingenieur, Ramens Floriani, befestigen (1736). Bilbena lebnte bie Ehre ab, fie nach fich, ale bem Gründer, benennen au laffen, sondern gab ihr nach bem Erbauer ben Namen "La Floriane". Auch an biefem Orte verewigte er nichts besto weniger fein Andenken burch zwei seiner Großmuth und Menschenliebe wurdige Dentmale - ein Berforgungshaus für alte gebrechliche Menschen, und eine Anftalt für unbeilbare Rrante beiberlei Gefchlechts, von wo aus bis jum 3. 1798 täglich taufend Segenswünsche für ben edlen Stifter jum himmel ftiegen.

Bilhena's Borforge erstreckte sich nicht einzig und allein auf das Innere der Insel. Mit Freuden ergriff er, ein ebenso großer Politifer, als gewandter Regent, die Gelegenheit, Frankreichs Hofe zu gefallen und mit dem gefürchtetsten Feinde des Ordens zu unterhandeln; denn an den ungeheuern Rüstungen, welche die Pforte mittlerweile gegen den Orden machte, trug Hali, ein von Mehemet Effendi, dem türkischen Botschafter zu Paris, losgekaufter Stlave, allein die Schuld. Als Oberausseher der türkischen Gesaugenen zu Malta war er durch die Gunst des Großmeisters in den Stand gesetzt worden, den Beseftigungszustand der ganzen Insel genau kennen zu

ternen. Rach seiner Rücklehr überzengte er ben Sultan von ber Leichtigkeit, die Insel zu erobern, da namentlich die Zahl ber gesangenen Türkenstlaven, welche bersenigen der Einwohner von Malta saft gleichkomme, nur auf eine Gelegenheit warte, ihre Fesseln zu zerbrechen und ihren Glaubensbrüdern Stadt und Insel ze. in die Hände zu liesern. Ohne Berzug rüstete der Großvezier eine Notte aus, überzah den Obersehl dem unlängst erwählten Kapudan-Pascha Abdi und machte Hali selbst zum Ansührer eines Schisses. Mit zehn Kriegsschiffen stach Ersterer in See; allein die weisen Anstatten des Großmeisters vereitelten alle Pläne der Ungläubigen. Nach vergeblichen Landungsversuchen zogen sie ab, und der Admiral ließ seinen verhaltenen Ingrimm in einem besondern höchst rohen Schreiben an den Großmeister freien Lauf, worin er diesem vorschreibt, die türkischen Stlaven anszuliesern und seine Anwort nach Tunis zu senden.

Bilhena besaß Großmuth genug, biese Beleidigung um eines bobern Zweckes willen zu verzeihen. In der Hoffnung, die vielen Christenstlaven, die in türkischer Gefangenschaft schmachteten, jetzt auswechseln zu können, sendete er durch den französischen Botschafter in Konstantinopel, Marquis von Bonnac, ein hösliches Schreiben an den Sultan, welches sogar einen Friedensschluß mit Malta und Konstantinopel zu Stande brachte, bessen Hauptpunkte waren:

- 1. Die wechselseitige Auslösung ber Stlaven, und wenn beren anf ber einen Seite mehr als auf ber andern waren, sollte ber Kopf mit 100 Biafter bezahlt werben.
- 2. Hierunter verstebe man aber nur bie unter türkicher Flagge ge- fangenen Stlaven.
- 3. Die Dauer bes Friebens, einstweilen auf 20 Jahre festgesetzt, muffe nach Berlauf biefer Frist erneuert werben.
- 4. Die Raubstaaten auf Afrikas Ruste sollten jedoch von biefem Bertrage ausgeschlossen sein, und ihnen die Pforte weber auf unmittelbarem, noch mittelbarem Bege Halfe angebeiben laffen.
- 5. Die Maltefer haben hinfür in ben Staaten bes Großherrn gleiche Rechte mit ben Frangofen.
- 6. Diefer Friedensschluß sei von bem Angenblide an ungiltig, wo ein driftlicher herrscher mit ber Pforte in Rrieg verwidelt werbe.

Bahrend biese Unterhandlungen noch im Gange, ersuhr ber Großmeister, daß ein tunesischer Kaper zwischen den Inseln Maritimo und Pentalaria treuze und bereits zwei Kauffartheischiffe von Genna und Sicilien erbeutet habe. Sogleich ertheiste er der Galere St. Johann den Befehl, mit einem Rennschiffe Jagd barauf zu machen.

Die Malteser erreichten sehr baib bas tunesische Jahrzung, ob biefes gesichwol ein Schnellsegler und bem Ben von Tunis burch ben Große sultan selbst war geschenkt worden, überwanden die Corfaren in einem vierstündigen Kanonensener und führten sie gefangen nach Malta. Durch diesen Sieg erhielten 33 Christensklaven ihre Freiheit wieder. Der Besehlshaber der Malteserritter, welcher diesen Sieg ersocht, war der tapfere Comthur von Cambrah, der wie ein Triumphator von seinen Brüdern empfangen wurde.

Bapft Benedict XIII. überfandte bem Grogmeifter Bilbena jum Beichen feiner Achtung und feiner Bufriedenheit über bie errungenen Bortbeile burch einen Chrenkammerer ben Eftoc, einen filbernen, ftart vergolbeten, funf fuß langen Degen und ben Casque benit, einen purpurnen, mit Gold gestickten und mit bem Reichen bes b. Beiftes von Berlen gezierten but, - Chrengeschenke, welche ber Bapft nur bochgeftellten Berfonen verlieb, Die fich burch wichtige Dienfte gegen bie Ungläubigen ausgezeichnet hatten, - ein neuer Sporn für Bit. beng, burch Ausübung jener ritterlichen Tugend als Belb, als Fürft und Ordensbruder die Bewunderung der Mit- und Nachwelt zu erringen. Diefer erhabene Entfoluft leuchtete unftreitig aus allen feinen Sandlungen hervor, und ber iconfte Erfolg fronte fein Bemuben. Alle Monarchen ber Christenbeit, vom b. Bater bis jum fleinften Burften, bewarben fich um feine Freundschaft, und bie Geschichte nennt unter ben größten Mannern feiner Beit ben Namen Bilbena. ftarb am 12. December 1736 im 14. Jahre feiner mit ungeftorter Rube und mit unzweideutigem Rriegeglude gefronten Regierung, und bem 74. Jahre feines Lebens.

## Raymund Despuig,

1736-1741.

Bailli von Majorca, aus einer ber ebelften Familien Catalaniens, trat, obwol mit weniger hervorragenden Geistesgaben, aber mit ebenso reiner Absicht und einem ebenso ebeln herzen ausgestattet, in die Fußtapfen seines Vorgängers. Eine jede Prüfung bestehende ungeheuchelte Frömmigkeit, väterliche Liebe für seine Untergebenen, Grossmuth gegen seine Feinde, Mildthätigkeit gegen die Armen, treue Bessolgung seiner Pflichten und eine eifrige Unterstützung der militairischen Plane des Ordens sind hervorleuchtende Züge seines Charakters.

Die vierjährige Regierung biefes Fürften glich einem ruhig

dahinfließenden Strome, ber Alles um fich erheitert, befruchtet, ernährt, aber geräuschlos seinem Grabe, bem großen Weltmeere, zueilt. Er starb zu Neapel am 15. Jan. 1741.

#### Emannel Pinto von Sonfece,

1741-1773.

aus einem ber einflugreichften und alteften Beidlechter Bortugals. folgte im Großmeisterthum und hatte eine ebenfo lange, als burch Ruhm und Unfeben verherrlichte, Regierungsperiode. Wenn er auch. gleich feinem Borganger, fich nicht burch große Baffenthaten auszeichnete, welche ben Fürften in ber Regel einen bedeutenben Blas in ber Geschichte anweisen, so verschafften ibm boch seine ftrenge Orbnungeliebe und bie von ihm genbte, auf eine bewunderungewürdige Gerechtigkeit geftutte Mannszucht bie Liebe feines Bolkes, und gaben ibm fo in ber Achtung und bem Bertrauen Aller reichlichen Erfat für ben Ruf ber Felbherrngröße. Benige Grogmeifter haben Malta fo gludlich gemacht als Binto, wenige wurden von allen auswärtigen Monarchen im Leben fo boch geachtet und nach bem Tobe fo innig und allgemein beweint. Babrend bie blutigften Rriege faft gang Europa verwüfteten, murbe bie Unabhangigkeit ber Infel von Jebermann fir unverletlich gehalten. Genua mar fogar im Begriffe, bem Malteferorben bie Oberhoheit von Corfica ju übertragen, als Frankreichs gebeime Ginmischungen biefen Blan vereitelten. Wer vermag bas Glud abzumagen, welches Binto als Konig von Corfica über ein Bolt murbe verbreitet haben, welches unter teinem Berricher, wie berfelbe auch geheißen, jene Bufriebenbeit tannte, beren fich Heine Staaten fo felten erfreuen, wenn ihre großen Nachbarn biefelbe entbebren muffen.

Malta, stets im Kriege nach Außen begriffen, konnte sich unter ihm bis zum Jahre 1749 eines ununterbrochenen innern Friedens rühmen. Allein der St.-Peter- und Paulstag des genannten Jahres, der zur Erinnerung des Apostels Paulus, als Schutzpatrons der Insel, auf Malta mit großem Bompe geseiert wird, sollte der Zeitpunkt sein, an dem eine der schwärzesten Berschwörungen, welche die Geschichte kennt, ihre verruchten Zwecke zu erreichen hoffte. Damals lebten zu Malta gegen 1000 mohammedanische Stlaven, von denen ein großer Theil an die Ruderbank geschmiedet war, die übrigen aber zu allen öffentlichen Arbeiten, ja sogar zum persöulichen Dienste der Ritter,

als Roche, Stallfnechte, Rutscher u. f. w. gebraucht murben, weil fie Die driftlichen Diener an Gewandtheit, Dienstfertigkeit und Treue gu übertreffen ichienen. Selbst ber Großmeifter batte einige unter ihnen jum nachften Dienste feiner Berfon gezogen und fie in feinem Borgemach schlafen laffen. Unter riefen befand fich auch ein Reger, ber burch bie Emporung mehrer Chriftenfflaven, an welche er fich angefoloffen, auf einer turtifchen Galere von Afrita nach Malta tam. wo man ben Befehlshaber bes Schiffe, Muftapha, Bafcha von Rhobus, bem Grofmeifter jum Gefchente machte. Der Reger, eine größere Belohnung für ben begangenen Berrath hoffend, als ihm ju Theil geworden war, befchloß fich ju rachen und die Stadt Baletta nebft allen ihren Schätzen bem Bascha Dustapha in bie Sanbe zu liefern. Die Rachficht ber Maltefer, bie jest überhaupt fcon ben Frieden mit ber Bforte mehr liebten, ale ben Rrieg mit berfelben, ging fo weit, bag man ben Bafcha frei umbergeben ließ, ihm in ber Borftadt Firmiane eine Bobnung nebst schönem Garten einräumte, und jeden Monat 5000 Thaley ju feinem Unterhalte beftimmte, ja fogar allen türkifchen Sklaven erlaubte, ibn zu besuchen. Der Reger eröffnete ihm feinen Plan; biefer, in ber hoffnung, beim Großherrn burch Malta's Eroberung reiche Belohnung und ungewöhnliche Gunft zu erlangen, ging barauf ein: alle Mohammeder werden gewonnen; ber Ausbruch ber Emporung wird auf ben Beter- und Paulstag festgesett, wo die meiften Ritter Baletta verließen und in bie alte Stadt mallfahrteten. Schon ist Alles in Bereitschaft, ber erfte Rammerer beim Großmeifter follte Diefen mabrent ber Siefta im Bette erbolden, bie Roche ihre Berren vergiften, ein Theil bes Zeughaufes und ber Befte San-Elmo fich bemachtigen, und ber andere bie Orbensgaleren in Befchlag nehmen und ben hafen, sowie alle Bugange jur Stadt befeten. Es feblt nur noch bas Reichen, - ba entbedte ein geringfügiger Umftanb bas wohlbewahrte Bebeimnig. Der Reger und ein junger Berfer, in ber großmeifterlichen Leibmache bienend, haben fich in bem Raffeehaufe eines getauften Juden, wo bas abicheuliche Complott geschmiedet wurde, in Branntwein beraufcht, gezankt und Giner bem Andern feine Schand. thaten vorgehalten. Die Frau bes Juben, welche bies mit anborte, folich fich heimlich weg und zeigte bie Berfcmorung bem Grogmeifter Roch war fie im fürftlichen Balafte, fo tam auch ber Berfer, fein Bergeben bereuend, athemlos ju bem Comthur von Bignier, bem Befehlshaber ber großmeifterlichen Leibgarbe, gerannt, Alles ju betennen und fich Binto's Großmuth auf Gnabe ober Ungnabe zu ergeben. - In aller Stille ließ ber eble Fürft ben Reger verhaften

und das Dans des Bascha mit Kriegern umstellen. Der Antlage gegen seinen geheimen Kämmerer wollte er indes immer noch keinen Glauben schenken, als dieser einmal um das andere in sein Schlasgemach trat und sich jedes Mal schen umsah. Den schändlichen Plan wissend, aber nicht für möglich haltend, fragte Pinto in seiner gewohnten Güte: "Che voi, siglia, cosa voi?" Durch diese Großmuth bestürzt, wirst sich der Stlave zu seinen Füßen, vergießt Thränen der Reue und bittet um Gnade.

Mittlerweile waren alle Mitschuldigen gefangen genommen, vor ein Gericht gestellt, und wer sein Berbrechen eingestand, sogleich gestangen worden. Der Pascha aber wurde dem französischen Gesandten ausgeliesert, weil der Orden schon früher der Krone Frankreichs versprochen hatte, seine Streifzüge nicht mehr dis an die mit ihr befreundete Küste von Asien auszudehnen.

Aehnlichen Eingriffen vorzubengen, wurde von jest an die Borfehrung getroffen, daß sämmtliche Türkenstlaven bei Untergang der Sonne in ihre Bagnos zurücktehren müßten. Zum Andenken an die glückliche Rettung Baletta's und des ganzen Ordenspersonals wurde der Jahrestag der Entdeckung des Mordplans gefeiert, und dies zwar dis zur Einnahme der Insel durch die Franzosen. Der Jude, dessen Frau die Berschwörung entdeckt und angezeigt hatte, erhielt zur Beslohnung ein Haus und große Freiheiten für sich und seine Nachstommen.

Im September vos Jahres 1760 wurde der Pascha Mehemet vom Sultan abgesandt, den der Pforte schuldigen Tribut auf den Inseln des Archipelagus zu erheben. Als er aber bei der Insel Stanchio Anker geworsen, und mit dem größten Theise der Truppen die Schiffe verlassen hatte, um sich in das Innere der Insel zu bezehen, empörten sich die auf den Fahrzeugen befindlichen Christensklaven, bemächtigten sich des reichbeladenen Abmiralschiffes, kappten eiligst die Taue und gingen dei günstigem Winde unter Segel. Nach 18 Tagen meldete man zu Malta die Ankunft eines großen türkischen Schiffes, welches unter tausend Freundschaftsbezeugungen im Hasen einlief. Es waren die Christen, welche es dem Orden zum Geschenke darbrachten.

Allein schon im folgenden Jahre rüftete der Großherr sich durch unerhörte Waffnungen, um furchtbare Rache an dem Malteserorden zu nehmen. Alles stand jetzt zu befürchten. Da schlug sich Frankreich in das Mittel, schickte den Comthur von Fleurh nach Malta, kaufte durch ihn das türksche Schiff, um es seiner Herrlichkeit sobald

alls möglich wieder einzuhändigen. Schon am 10. Dec. 1761 lief es wieder in ben hafen von Konstantinopel ein.

Onrch diese Dazwischenkunft wurde Frankreich auf das innigste wit den Johannitern vereinigt. Die Ordensflotte verband sich mit der französischen und half mehre feste Pläze auf der Küste von Afrika bombardiren. Bei allen diesen Waffenthaten zollte der französische Beschlähaber der Flatte, Kitter von Broves, den Maltesern und ihrem Gesolge den ehrenvollsten Dank mit unzweideutiger Anerkennung ihrer Berbienste.

Die Sorge des Großmeisters erstreckte sich aber nicht mur auf vortheilhafte Verbindungen nach Außen. Die Bildung und das Wohl des Ordens lagen ihm mehr als die Politik am Herzen. Er errichtete im Jahre 1756 ein eigenes Erziehungshans, eine Buchbruckerei, eine Mademie der Wissenschaften und eine Universität. Ebenso sorgfältig dachte er auch auf die größere Ausnahme des Handels durch die Errichtung verschiedener Stoff- und Seidensabriken auf Gozzo und Malta, verhinderte die Geldaussuhr aus dem Lande und minderte die Theurung der verarbeiteten Waaren.

In seiner Regierungsperiobe immer glücklich, trat Binto am 24. Jan. 1773, freudiger Ahnungen voll, mit der Freude eines still kräftigen Wirkens aus dem Kreise der Lebenden, im hohen Alter von 92 Jahren, nachdem er seiner großen Familie, wie er die Ordens-mitglieder zu nennen pflegte, während 32 Jahren vorgestanden hatte, aber auch dabei, seines freundlichen und gütigen Charafters ungeachtet, gleichsam absoluter Herrscher gewesen war. Man berichtet, daß er gesagt habe: "Wäre ich König von Frankreich, so würde ich nie die Generalstaaten, und wäre ich Papst, nie das Concilium berusen." Dabei hielt er in La Baletta mit königlichem Prunk Hof und verschaffte den Gesandten des Ordens dieselben Vorrechte, welche die Gesandten gekröuter Häupter genossen. Auch erward er sich das Recht, eine geschlossen Arone über sein Wappenschild zu stellen.

#### frang Timenes von Cerada,

1773-1775.

Großprior von Navarra, ber im siebzigsten Jahre seines Alters mit bem Meistermantel bekleibet, die Zügel der Regierung gegen seinen Billen ergriff, war bei allen Borzügen eines reinen Gemuths und einer großartigen Seele gerade das Gegentheil seines Borgängers Pinto. Ihm sehlte jene Ruhe, jene Ausbaner, jene Kraft, welche den herrscher bezeichnen, und bie Bewunderung ber Mit- und Rachwelk auf Binto richteten.

Die Schmäche der Regierung unter dem Großmeister Timenes schien für die Misvergnügten im Lande, deren Unzufriedenheit hauptssächlich wegen der zwischen dem Orden und der Inquisition getheiltem Gerichtsbarkeit entstanden \*), ein allzu günstiger Zeitpunkt zu sein, als daß sie denselben nicht hätten benutzen sollen. Die Nacht vom 15. auf den 16. April 1775 war ausersehen, den längst gehegten Plan in das Werk zu setzen, weil sich damals die Galeren gerade auf der See befanden, die Kriegsmacht vertheilt war und Ritter und Bürger in den verschiedenen Quartieren von Baletta im tiessten. Schlase lagen. Ein Hause verworfenen Gesindels, von zwei Priestern angeführt, ging unter Begünstigung der Nacht auf San-Elmo los, stürmte die Schanzen, entwassnete die Wache und bemächtigte sich des Castells. Als der Morgen graute, beschossen dus.

Best ermannte fich Ximenes, über biefe Frechheit entruftet, befahl, eiligst die Thore ju foliegen, und Niemand weber Gin- noch Ausgang Hierauf stellte er sich muthig an die Spite von 40. au gestatten. Rittern, bem gangen bamaligen Orbensbeftanbe auf Malta, und eilte, Die von ben Aufrührern besetzten Werte ju fturmen. Reine Borftellung feiner Freunde, fein Bitten feiner Untergebenen, fich nicht felbft ber Befahr auszusepen, vermochte ihn abzuhalten. 3m gerechten Befühle feines Borns ertlimmt er, obwol ein fcmacher Greis, ben Degen in ber Fauft, die Schange und bringt fiegreich in bas Caftell ein. Die Rebellen wollen jest bas Meußerfte nicht abwarten und in Unterhandlung treten. Allein ihre Bitte wird ihnen verweigert; bie einzige Bebingung ift: "gangliche Unterwerfung!" fuchen bie Meuterer, noch einen Augenblid Biberftand ju thun; allein bie Thore werben gesprengt. Der Sauptrabelsführer, ein Briefter, fiel, feine Onabe mehr hoffend, wie ein Rafenber bie einziehenben Ritter an und folug, nachbem er zwei Biftolen auf einmal losgebrückt, mit bem Sabel in ber graflichften Bergweiflung um fich, bis ibm ein Ritter jum Lobne feines Berrathe eine Rugel burch ben Ropf jagte.

<sup>•)</sup> Anbere ergablen, Timenes habe fich burch fein ftolges und hochmuthiges Benehmen ben größten Theil feiner Unterthanen ju Feinden gemacht. Roch Anbere berichten, die Berfcwörung ware von Aufland ansgegangen, bas Malta, als ben Schlffel jum Mittelmerre, in seinen Befit habe bringen wollen.

Alle Theilnehmer ber Empbrung wurden mm gefangen genommen, sieben bis acht Geistiche zu lebendlänglicher Gefangenschaft im Fort Emanuel und drei andere zum Strange verurtheilt. Als die Franzosen 1798 Malta eingenommen, fanden sie noch mehre der gestangenen Geistlichen in ihren engen Mauernischen und ließen dieselben sofort frei.

Das eble Gemüth bes Großmeisters wurde burch biefen Borfall so sehr erschüttert, daß er erkrankte und nach Verlauf von zwei Monaten gerade zu der Zeit starb, als die Hauptverbrecher aufgehangen wurden, wobei die Priester nicht ermangelten, unter dem gemeinen Bolle den Glauben zu verbreiben: Gott selbst sei über Timenes zu Gericht gesessen, und sein Tod sei die gerechte Strafe für den Frevel, daß er an das Leben der Gesalbten des Herrn Hand anzulegen gewagt habe.

Manche finden es nicht unwahrscheinlich, daß ihm der beleidigte Elerus ein langsam tödtendes Gift beigebracht habe, welches feinem Leben am 9. Rob. 1775 im dritten Jahre seiner Regierung ein Ende gemacht hat. Er war der erste Großmeister von achtundsechzig, bem man kein Gradmonument errichtete. Ein einfacher Stein mit seinem Namen und der Angabe seiner Regierungszeit deckt seine irdische Hulle.

## Emanuel Maria, Prinz von Rohan,

1775-1797.

Großtreuz, General der Galeren und Mitglied der französischen Zunge, ergriff nach Ximenes mit fräftiger Hand das schwankende Ruder des Staats. Nie war eine Meisterwahl von kürzerer Tauer gewesen. — Ein Kanonenschuß von St.-Eimo herab verkündigte zu Malta den erfolgten Tod des Großmeisters Ximenes. Da berief Sebastian von Sarassa, Großcomthur und Prior von Navarra, den Ordensrath, um keine der üblichen Formen zu verletzen; allein es war überflüssig, zu einer geheimen Wahl zu schreiten. Laut riefen alle versammelten Ritter: "Der Herzog von Rohan sei unser Herr und Meister!" Er war der letzte Großmeister, der mit der alten, vollen Einstimmigkeit gewählt wurde.

In Spanien erzogen, wohin sich sein Bater, von bem Regenten von Orleans vertrieben, hatte stückten muffen, trat er als Jüngling in spanische Dienste und folgte als einer ber ersten Hosbeamten bem Infanten Don Philipp, Herzog von Parma, auf allen seinen Reisen. Als seine Familie endlich wieber nach Frankreich zurückberusen warb,

lebte er turze Zeit in Paris und faste ben Entschluß, bem erhabenen Johanniterorden sein kunftiges Leben zu weihen. Gleich bei seinem Eintritt mar er, der Heiterkeit seines Geistes und der Rechtlichkeit seines Charakters wegen, die Wonne der Brüder, sowie er später als Oberhaupt durch Beibehaltung seiner Grundsäge und durch eine mit nichts zu vergleichende Liebenswürdigkeit der Abgott seines Bolkes wurde.

Der Neuerwählte mußte fich, um nur zum Theil die über seine Erhebung freudetrunkenen Malteser zu beruhigen, auf dem großen Balcon der Hauptkirche zeigen, wo ihm ein rauschendes "Eviva" entgegenscholl, und Glückwünsche aller Art ihn bestürmten. Boll liebenswürdiger Herablassung beantwortete er den Bolksjubel mit lautem Danke, dann warf er Geld unter die Menge und bewirthete Ritter und Bolk mit fast königlicher Pracht.

Wie er schon burch sein tapferes Einschreiten bei ber Eroberung von St.-Elmo, da er noch Bailli war, sich Ansprüche auf den Dank aller Ordensglieder erworden hatte, so jetzt als Meister noch mehr, da er die später entdeckten Rebellen, ohne Unterschied des Standes und Ranges, züchtigte, Malta von jedem Berdächtigen säuberte und die Priester streng bewachte. Seine Handlungen erfüllten im vollsten Wtaße die Hoffnungen, welche man von ihm hegte.

Frömmigkeit und Klugheit, Mäßigung und Selmuth, Gerechtigkeitsliebe und Freigebigkeit, gepaart mit gerechter Strenge und einem bei jeder Gelegenheit hervorleuchtenden Hange, die Malteser zu beglücken, dem Orucke der Armen abzuhelsen und Kunste und Wissenschaften zu befördern, erwarben ihm von Tag zu Tag ein größeres Bertrauen bei seinen Unterthanen.

Rohan suchte sein Glück nur in der öffentlichen Wohlsahrt, in der Zufriedenheit und Eintracht des Bolkes, nahm Alle, die bei ihm Zuflucht suchten — es mochten Fürsten, Grafen oder arme Laiensbrüder sein — gleich gütig auf und handelte gegen verdienstvolle Ritter, ohne Unterschied ihrer Herfunft und ihres Ranges, wie ein lohnender Freund. Nichts war ihm verhaßter, als Schmeichelei. Alle Ehrenschriften, Lieder, Toaste oder andere Anerkennungen lehnte er mit den Worten ab: "J'aime mieux mériter ces éloges que de les entendre!"

Kaum hatte er an seinem Erwählungstage bie Kirche verlassen, in der er ben Sid vor bem Hochaltare in die Hände des Bischofs Meinardi abgelegt, so gab er auch schon dem Fiscal Dr. Franz Maria Torregiani den Besehl, die auf dem Festungswalle aufgesteckten Köpfe breier Missethäter herabzunehmen und die im Schuldthurme Schmach-

tenben frei zu laffen, indem er deren Schulden aus seinem eigenen Bermögen zu bezahlen versprach. Zugleich hob er das Berbot der Fischerei auf, welches der fürstlichen Kammer ehebem bedeutende Eintünfte verschaffte, beschränkte den Borbehalt der ebenso einträglichen Jagd, setzte die Korupreise um ein Bedeutendes herab und vergrößerte das Gehalt seiner Beamten.

Ihm gebührt das Berdienst, eine eigene Commerzienkammer zur Berwaltung des äußern und innern Handels in dem ganzen Rittergebiete errichtet, und aus dem Orden die geschicktesten Brüder in Berbindung mit mehren Rechtsgelehrten und geborenen maltesischen Ebelseuten zu Beisitzern gewählt zu haben. Wiewol Malta's Seemacht unter Rohan's Herrschaft in einer ungewöhnlichen Blüte war, so ließer dennoch neue Schiffe bauen, alte ausbessern, die Galeren stets in gutem segelsertigen Stande erhalten und die Ritter durch beständige Caravanen in der Kriegskunst üben.

Doch wurden über den Waffen die Künste und Bissenschaften keineswegs vernachlässigt. Er selbst ging — wie überall — so auch hier, den Seinigen mit gutem Beispiele voran. Er begründete eine ansehnliche Bibliothet, deren Zutritt Jedermann offen stand, und im ganzen Palaste war kein Zimmer schöner und kostbarer ausgestattet, als dieser Stapelplat des geistigen Reichthums, der Schätze aller Schätze.

Als im Jahre. 1773 ber Jesuitenorden \*) aufgehoben wurde, zahlte er einem jeden der mit dem Unterrichte der Jugend beschäftigt gewesenen Bäter ein ansehnliches Jahrgehalt, zog aber deren Güter ein und stiftete ein eigenes Collegium mit weltsichen Lehrern, beschenkte dasselbe mit naturhistorischen Sammlungen, einem physikalischen Apparate, und errichtete sogar auf seinem Schlosse eine Sternwarte, deren Oberaufsicht er dem geschickten Aftronomen Ritter von Angost anvertraute.

Der Großmeister Rohan wurde durch das letzte Generalcapitel, welches er im 3. 1776 veranstaltete, gleichsam der letzte und neueste Gesetzgeber des Johanniterordens. Das Ergebniß hiervon war ein neuer, nur Berbesserung des Ganzen und Einzelnen bezweckender Coder, den Papst Pius VI. unterm 20. Jul. 1779 nach einigen Abänderungen sanctionirte, und welchen Rohan mit dem Ordensrathe am 10. Jul.

t

e:

工作

Į,

<sup>•)</sup> Durch Clemens XIV. berühmte Bulle: Dominus ac redemtor noster, bom 21. Juli 1773, welche gleichsam bie Acht bes Zeitgeiftes ilber bie verberblichen Grunbfate jener Orbensgesellichaft in allen Staaten ber Chriftenbeit aussprach.

1782 burch ben Oruc befannt machte. Er führt bie Auffchrift: "Codice del sagro militare ordine Gerosolimitano riordinato per commendimento del sagro generale Capitolo celebrato nell' anno 1776 sotto gli auspici di Sua Altezza eminentissima il Gran-maestro Fra Emanuele de Rohan." In Malta nella Stamperia di S. A. E. per Fra Giov. Mallia, suo Stampatore 1782. Foi. 505 S.\*).

Damit bie erften Pflichten ber Ishannterbrüderschaft nicht verfannt wurden, schärfte er das Gefet, daß allwöchentlich einer der Ritter ben Dienst im Krankenhause verrichte und selbst mit der niedrigften Pflege der Hulfsbedurftigen sich beschäftige. Im Jahre 1784 hatte sein Scharfblid mancherlei Mängel in der Gerechtigkeitspflege wahrgenommen. Um denselben auf einmal abzuhelsen, begründete er

Den Anfang von Rohan's Cober macht die Bulle des Consiglio compito, welches ihn herausgibt, hierauf folgt die Bulle Papst Sixus V., welche die vom Consiglio compito delle Rotensioni des im J. 1583 gehaltenen Generalcapitels bekannt gemachten Statuten bestätigt; 2) die Bulle des nämlichen Configlio, welche die Beobachtung dieser Statuten besiehlt; 3) die Bestätigung vom Papst Paul V. der im Generalcapitel 1588 entworfenen acht neuen Statuten; 4) die Bestätigungsbulle Papsts Pius VI. der Statuten und Gesetze des Generalcapitels von 1776.

lebrigens gerfällt ber Cober in folgende Abichnitte: 1) Chronologia de Granmaestri. 2) Statuti e ordinazioni promulgate nel Capitolo generale del 1776. 3) Ceremoniale da osservarsi nell amare li cavaliere e dar l'Abido dell ordine. 4) Regolamento per la osservazione e taglio de' boschiappartenenti all ordine nel Regno di Francia. 5) Privilegi concessi all ordine da diversi Sommi Pon-Der II. Abschnitt von ben Capitul. Statut. ift in 22 Titel getheilt: 1) Della regola. 2) Del Ricevimento de' Fratelli. 3) Della Chiesa. 4) Dell' Ospitalita. 5) Del commun Tesoro. 6) Del Capitole. 7) Del Consiglio e de Giudizi. 8) Dello Sguardio. 9) Del Maestro. 10) De' Baglivi. 11) De' Priori-12) Dell Ufficio de' Fratelli. 13) Delle Elizioni. 14) Delle Commende ed Administrazioni. 15) Delle Visite. 16) Dei Contratti e delle Alienazioni. 17) Delle Allogazioni osiano Affiti. 18) Delle Prohibizioni e Pene. 19) Della Cancellaria. 20) Delle Albergie. 21) Delle Galere e dei Vascelli. 22) Delle Significazioni delle Parole. Ein Auszug aus biefem Berte, ober vielmehr ein Realregifter über baffelbe trat im barauf folgenden Sabre mit ber Auffdrift ans Licht: Compondio delle materie contenate nel codice del sagro militare ordine Gerosolimitano. -In Malta nella stamperia del Palazzo di S. A. E. per Fra Giov. Mallia 1783. 162 S. Fol.

<sup>\*)</sup> Je weniger bies Werk in Deutschland bekannt ift, besto mehr glaube ich bessen Inhalt hier kurz angeben zu müssen, indem es die Gesetzebung nur läutert und reinigt, von der ursprünglichen Hauptgrundlage aber keineswegs abweicht. — Man vergl. damit des Ordenscomthurs Christ. von Operhausen: "Eigentlicher und gründlicher Bericht dessen, was zu einer vollkommen Exkenntniß und Wissenschaft des hochlöbl. ritterl. Ordens St. Joh. v. Jerus. zu Malta vonnöthen. 2. Ausg. 1650. 8. m. Kpfrn.

sofort einen sogenannten bochten Gerichtshof in letter Inftanz (Suprème magistrat de Judicature), beren Mitglieder sich wöchentlich zwei Mal und in bringenden Füllen alle Tage versammelten, und in zwei Kammern oder Rotas, jede unter einem eigenen Borsigenden, getrennt waren. Damit jeder seiner Pflicht um so genauer nachsommen möge, ließ er die Gesetz von Malta in einem besondern Coder sammeln.

Bahrend biefer Zeit bereicherte er ben Orden burch mancherlei neue Erwerbungen in Frankreich. Die bedeutenofte mar bie Bereinigung bes Malteserorbens mit bem Orden ber Spitalverren bes b. Anton von Bienne in Frankreich. Letterer wurde im Jahre 1095 gestiftet und beftand anfange aus einer frommen Brüberschaft einiger weniger Coelleute aus der Dauphine. Der Zwed ihres Zusammentretens mar, Ausfätigen und andern unbeilbaren Rranten beigufpringen. Ihren Namen erhielten fie mahrscheinlich baber, weil man gur Beit bes Mittelalters jene furchtbare Grantheit "bas b. Feuer bes b. Anton" (fuoco sagro di S. Antonio) nannte. — 3m 3. 1218 wurde Diefe Gemeinschaft von Brüdern zu einer Art Hofvitaliterorben erhoben und bat als folder bis jum 3. 1297 unter einem Grafmeifter fortbeftanben. Bu biefer Beit aber manbelte Bapft Bonifacius VIIL bas großmeisterliche und Briorathans in eine Sauptordensabtei (Abazia capo de ordine) um, gab bem Gangen eine geiftliche Richtung und machte die ritterlichen Mitglieder für die Bufunft gu regulirten Chorberren unter ber Regel bes h. Augustin. Seit jener Epoche bat ber Orden bis jum Sahre 1634, wo man bedeutende Reformen bamit vornahm, feine wichtige Beränderung erlitten. Allein im 3. 1768 erließ der römische Hof an benselben das Berbot, fernerbin Rovigen aufzunehmen, und ftellte ihm fogar bie Wahl zwifchen feiner Mufhebung ober seinem Uebertritt zu einem andern Orren frei. man fich leicht vorftellen fann, wählten bie befturgten Monche von ben lebeln bas kleinste; boch gelang es erft nach jahrelangen Unterbandlungen und bin und ber gemachten Bedingungen, Die Antonier mit ben Maltefern zu verschmelgen, und zwar bergeftalt, bag alle Guter bes b. Antonorbens, wovon bie Johanniter im 3. 1777 Befit nohmen, mit dem Orden bes h. Lagarus zu gleichen Theisen vertheift würden, und jeder Donch ein mit feinem Alter im Berbaltnig ftebendes lebenslängliches Jahrgehalt genießen follte. Erft im 3. 1781 tam es zu einem Endvertrag, und bie Monche vom h: Anton traten de Conventual-Cavellane in ben Johanniterorben ein.

Aufer biefer Erwerbung sette eine gludliche Unterhandlung im 3. 1780 ben Orben in ben Besitz ber Erbichaft bes Bengogs von

Oftrog in Bolhhnien, die ihm seit 1674 rechtmäßig zustand, aber durch andere Erben vorenthalten war. Roban schieste nun den Comsthur Sagramoso, aus der italienischen Zunge, im 3. 1772 nach Polen, um die Rechtsansprüche darauf zu erneuern. Diese Sendung blieb nicht fruchtlos, denn Sagramoso war, obwol erst nach acht Jahren, so glücklich, dem Convente einen günstigen Erfolg anzukündigen. So wurde der Orden wieder durch ein Großpriorat und acht ordentsliche, so wie acht Privat-Commenden mit ungefähr 40,000 Thalern jährlicher Einkünste bereichert, die Passagi, Spogli, Mortori und Vacanti nicht mitgerechnet.

3m 3. 1782 sah Rohan sogar eine feit der Reformation etlofchene Zunge wieder aufleben, indem der Aurfürst von Pfalz-Baiern, Karl Theodor, die in seinen Ländern eingezogenen Güter der Jesuiten dem Malteserorden zuwendete.

Dem klugen Benehmen des beutschen Comthurs Freiherrn von Flachsland war es gelungen, trot den vielen hindernissen, die man ihm entgegenthürmte, mit des Kurfürsten Genehmigung eine neue Zunge an die Stelle der englischen zu begründen. Sie wurde im I. 1782 förmlich anerkannt und erhielt den Namen: "englisch-baie-rische Zunge", mit den Würden eines Turkopoliers, eines Groß-priors von Baiern, eines Bailli von Neuburg und zwanzig recht-mäßigen Rittercomthureien und vier Brieftercommenden.

Wie sehr auch die christlichen Fürsten durch Geschenke und Stiftungen ihre Theilnahme an dem Gedeihen des Ordens bewiesen haben, so kann doch nicht in Abrede gestellt werden, daß er unter Rohan's keitung aller dieser Bohlthaten im höchsten Grade würdig war; denn abgesehen davon, daß die Malteserslotte in den Jahren 1775, 1782 und 1783 dem Kaiser gegen die Türken zu Hüsse eilte, hatte sie auch bei dem Feldzuge des Königs von Spanien gegen Afrika's Küftenländer mitgewirkt, dessen Endergebniß bewies, daß man zu geringe Mittel aufgeboten habe, um die Raubnester der Barbarestensstaaten, hauptsächlich Algier, zu zerstören.

Im Jahre 1783 lichteten die Galeren zu einem ganz andern Buge, als früber, die Anter, und die Schiffsmannschaft bestand diesmal nicht aus jenen gefürchteten Kriegern, welche die Sarazenen mit Feuer und Schwert zu vertilgen stredten, — es waren fromme Hospitalbrüder, die an christlichen Ufern landeten, um Hilse zu spenden, den Armen Speise und Trank, und den Verlassenen ihre zerstörten Häuser wieder zu bauen, oder ein neues Obdach für die Herumirrenben zu errichten. In Sicilien und Calabrien hatte nämlich das

Erdbeben eine furchtbare Bermiftung angerichtet, fo bag die Städte Reggio und Meffina fast ganglich in einen Schutthanfen verwandelt Ranm mar bie Nadricht bavon in Malta angelangt, fo fturgten Berr und Anecht, Laienbruber und Ritter in bie Borrathskammern, befrachteten bie Schiffe, arbeiteten bie gange Racht, und ebe ber Morgen grante, mar eine Caravane mit ben geschickteften Meraten und Bunbargten bee Orbens, mit Bimmerleuten, Maurern und andern Sandwerkern, mit 200 Betten und einer noch größern Anzahl Zelten auf offener See, und hatte, ebe noch bie Nacht bereinbrach, an ber calabrifchen Rufte bie Unter ausgeworfen. Nachbem bie Maltefer auf biefe Beife bie ungludlichen Bewohner von Reggio unterftust batten, fegelten fie weiter über bie Deerenge und erreichten noch zu auter Stunde ben Safen von Meffing, um auch ba gleiche Barmbergigfeit ju üben. Ber icilberte bie grauenhafte Bermuftung! - Die Stadt mit ihrer fruchtreichen Umgebung glich einer Romadenwufte, auf ber zerlumpte Menschengeftalten mit Geberben ber Berzweiflung zwischen Trümmern wanbelten. — Unter biefen, oft burch Quetschungen und Bunben gang entstellten Ginwohnern, Die fich fcaarenweise nach ihren Wohltbatern brangten, fab man 40 Johanniterritter, dem altangeftammten Orbensgelübbe treu, ober biefes vielmehr neuerbinge ine Leben rufend, Lebensmittel, Rleibung und andere Borrathe vertheilen, und fo bie iconften Bflichten ber Denfchlichkeit augüben.

Doch biese Blütezeit bes Orbens, dieses durch alle Zungen verbreitete Glück und die Erneuerung der Orbenszucht unter dem Großmeister Rohan glich dem letten Aufflackern eines Lichtes, welches nach langem Glimmen noch einmal emporflammt, um desto schneller zu erlöschen. — Bährend Malta's Galeren zwei Kauffahrteischiffe aus Marseille unfern den Küsten der Prodence tunesischen Corsaren entrissen und sie ohne Entschädigung ihren Eigenthümern zustellten, schleuberte die französische Republik durch einen Beschluß vom 19. Sept. 1792 den Bannstrahl gegen den Malteserorden, schloß zeden Ordensritter, der eine Ahnenprode verlangte oder ablegte, von dem Chrendorrechte, den Titel "Citoyen franzais" führen zu dürsen, aus, und erklärte alle Ordensgüter auf französischem Grund und Boden für Eigenthum des Staates.

Mitten unter solchen Stürmen behauptete Malta eine völlige Neutralität, und gewährte sogar fast den ganzen Winter des Jahres 1793 hindurch 60 reichbelabenen Schiffen aus Frankreich in seinem Hafen gastliche Aufnahme. — Die Berfolgungen des Abels in Frank-

reich nöthigten einen großen Theil der Malteserritter, ihr Baterland zu verlassen und auf der Ordensinsel eine Zusluchtsstätte zu suchen. Ihre Aufnahme bei dem Großmeister entsprach dem hoben Ruse, welcher von dem edeln Charakter und der Großmuth Rohan's allsemein verbreitet war. Ein zweiter l'Isle-Adam nahm er, wie ein Bater seine verlassenen Kinder, die Ritter auf und erwieß ihnen oft mehr Wohlthaten, als sein eigenes Vermögen gestattete. Als ihm eines Tages der Haushosmeister eröffnete, daß, wenn er seiner Freisgebigkeit keine Schranken sehe, er nicht mehr im Stande sein würde, die nothwendigsten Ausgaben der Haushattung zu bestreiten, antwortete er mit der ihm eigenthömlichen Einsachheit: "Behalte täglich einen Thaler für meine Tasel zurück, und vertheile das Uedrige unter meine Brüder!"

Ein anders Mal, als man Rohan aufforberte, die erwähnten 60 französischen Schiffe mit Beschlag zu belegen, antwortete er im alten Geiste des Ordens: "Unsere Berbrüderung wurde ins Leben gerufen, nicht um Rache zu üben, sondern um Unrecht zu bulden". Doch verweigerte Rohan einem Gesandten des Directoriums von Frankreich den Ansenthalt in Malta und gestattete, ihm nur einen Consul.

Die letzte einfinfreiche Handlung bes so innig verehrten Meisters war der Abschluß eines Bertrags mit dem so eben (Nov. 1796) auf den Thron gestiegenen Kaiser Paul I. von Ansland, welchen auf einer Seite der Reichstanzler Fürst Besdorodsto und bessen Stellvertreter Fürst Alexander Kuralin, auf der andern der Baits don Litta im Namen des Großmeisters am 4. (15.) Jan. 1797 zu St.-Petersburg unterzeichneten, wodurch Rußland zu einem Großpriorate erhoben und der englisch-daierischen Zunge einverleibt wurde, mit einem Geschenke von Läudereien, deren jährlicher Ertrag die Summe von 300,000 Gulden überschritt. Der edle Rohan erlebte die Freude nicht mehr, seine Bünsche so schnell und so leicht erstellt zu sehen; denn ehe noch die von dem Comthur Litta aus St.-Petersburg abgesertigten Couriere in Malta ankamen, war er am 16. Jul. 1797 in den Armen seiner trostlosen Brüder im Alter von 72 Jahren entschlummert.

## ferdinand Joseph, freiherr von Bompefch,

1797-1798.

aus einem ber alten ritterbürtigen Gefchlechter bes bentichen Reichs entsprosen, Erbberr qu Bulbeim, murbe burch ben überwiegenben

Einfluß der baiersichen Zunge nach Rohan's Tode zum Großmeister erwählt. Er war der erste Deutsche, der diese Würde bekleidete, denn die deutschen Ritter führten mehr ein friedliches Leben auf ihren Lommenden und richteten ihren höchsten Ehrgeiz auf die gefürstete Wärde des Johanniter-Meisters zu Heitersheim, daher sie im Convoent auf Malta stets zu wenig vertreten waren, um die Wahl eines der Ihrigen zur Großmeisterwürde durchzusehen. Im Jahre 1744 zu Düsseldvorf geboren, Sohn des fürstlich Jülich-Bergischen Erden Iberjägermeisters von Hompesch, kam er schon in seinem zwölsten Jahre nach Malta, wo er Page des Großmeisters ward, sich nach und nach die zum Comthur von Lagow und Heervorden, dann zum Großtreuz und endlich zum Baisli von Brandenburg emporschwang, 25 Jahre lang bevollmächtiger Minister des wiener Hoses bei seinem Orden war, die man ihn am 19. Jul. 1797 mit dem Barret (Barretone) bekleidete.

Seit dem Beginne der Unruhen in Frankreich batte Rohan die tüchtigsten Ritter zu einem außerordentlichen Ordenbrathe um sich versammelt, um mit ihnen gemeinschaftlich die in so bewegten Zeiten doppelt schwierigen Angelegenheiten des Ordens zu berathen und Mittel zur Abwendung jedes Nachtheils zu ergreisen. Auch auf Hompesch war dabei seine Wahl gefallen, weil er sich von jeher als der entschiedenste Feind aller Neuerungen gezeigt hatte.

Merknürdig ist die Aenserung, welche Rohan auf seinem Sterbesberte über Hompesch gethan haben soll. Schon seit dem 30. Juni, an welchem Rohan's Krankheit begann, hatten sich nämlich in allen Zungen geheime Kabalen in Bezug auf die Bahl eines Nachsolgers gebildet. Am 5. Juli empfing dann der Großmeister das heilige Abendmahl und ernannte den Bailli von Bachon-Belmont zu seinem Stellvertreter. Als er dann am 7. sein Testament gemacht, wurde am Somtag den 9. mit allen Glocken geläutet und das Bolf eilte in die Kirchen, für ihn zu beten. Am solgenden Tage besand er sich etwas besser, untersagte das Läuten und fragte, wer sein Nachsolger sein würde. "Man spricht dom Bailli von Hompesch," entgegnete einer der anwesenden Comthure. "Die Bahl wird nicht schlecht sein, wenn er gute Rathe bekommt," sagte Rohan, "übrigens din ich der letzte Großmeister, wenigstens eines berühmten und unabhänsgigen Ordens." Nach diesen prophetischen Worten schloß er die Augen.

Das Erfte, was Hompesch in seiner neuen Burde vornahm, war, daß er dem sowol für den Malteserorden, als für alles Ritterthumliche bis jum Schwindel eingenommenen Czaar Paul 1. ein

öffentliches Zeichen bes Dankes mit der großmöglichsten Feierlichkeit barzubringen beschloß. Zu diesem Behuse wurde der Ordensritter von Raczynski, Comthur von Litta, zum außerordentlichen Botschafter am rufsischen Hose ernannt, und mit der Ueberreichung des Kreuzes, welches einst der große La Balette getragen haben soll, des Waffenrockes und vieler alten noch von Rhodus herstammenden Ordenskreuzessur dir die Prinzen und Prinzessinnen des kaiserlichen Hauses beauftragt \*).

3.1 einer längern Rebe ertheilte ber Ritter Raczynski bem Czaar im Namen bes Großmeifters ben Titel "Beschützer bes Orbens", ben Paul I. sehr gnäbig annahm, so wie auch beschwor, burch sein Auftreten ben Orben bei allen europäischen Mächten in Schutz zu nehmen. Jeboch wurde eben burch diese neue Protection nur der Haß bes französischen Directoriums gegen den Ritterstaat vermehrt und führte die revolutionaire Regierung auf den Gedanken, daß Rußland Malta nur beschütze, um dadurch selbst festen Fuß im Mittelmeere zu fassen.

Ueberhaupt thurmten fich jest immer brobenber furchtbare Bewitterwolfen über bem Borizont von Malta gufammen. Der Miniftercongreß von Raftabt hatte sich gegen bas Enbe bes Jahres 1797 versammelt und ben Borichlag gur Sprache gebracht, ben deutschen Orben mit bem von Malta ju verschmelgen. Der Grogmeifter ichidte ben Bailli von Truchfeg als feinen Stellvertreter babin; allein ein eheimer Artifel bes Friedens von Campo Formio verlangte, daß nur bie Bevollmächtigten bes beutschen Reichs bei bem Congresse erscheinen follten. Go mußte nun ber Grofprior von Deutschland als Fürft bon Beitersheim einen Bertreter bes Orbens nach Raftabt fenden. Seine Bahl fiel auf ben Comthur von Pfürdt, welchem ber Ritter bon Bran als Gefandtichafterath beigegeben murbe, eine Stelle, welche Letterer ichon lange bei bem Reichstage ju Regensburg befleibet hatte. Beibe begunftigten bie Ibeen einer Berfdmeljung mit ben Marianern, um die Religion, welche in Frankreich einen fo gewaltigen Stoß erlitten, aufe Neue ju befeftigen, und weil fie hofften, bag zwischen zwei Orben, von benen ber eine allen driftlichen Flaggen noch täglich bie wichtigsten Dienfte leiftete, ber andere aber nur ben Pfrundenbefigern burd ben Riegbrauch berrlicher Guter nutte, bie Bereinigung

<sup>\*)</sup> Das babei beobachtete Ceremoniel, bas taum je bei einer Gefanbtichaftsaubienz prachtvoller mag gesehen worben sein, hat Boisgelin in f. Malte anc. et mod. T. III. S. 129—130. ausstührlich beschrieben.

nothwendig zu Gunften des erstern ausfallen muffe. Aber nie hatte man geglaubt, daß bei einer solchen Berschmelzung felbst ber Name, ber Residenzort und die Unabhängigkeit verloren geben wurde.

Mittlerweile war ber Augenblick beran gekommen, wo bas über Malta fcwebenbe Gemitter fich entlaben follte. Der junge General Bonaparte, vom Directorium querft mit Treilharb und Bonnier jum Abgeordneten bei bem Reichefriedenscongreffe ju Raftadt ernannt, war, nachbem er bie Unterhandlung eingeleitet, nach Baris gurudgefehrt, benn er fühlte, bag er geboren fei, fich burch bas Schwert und nicht burch die Feber ben Weg zur Unfterblichkeit zu bahnen, um fo mehr, ba alle ibm erwiesenen Chrenbezeugungen nicht aufrichtig gemeint ju fein ichienen. Sein Sauptaugenmert mar bon nun an auf Aeghpten gerichtet. Ihn trieb nach bem Phramibenlande ber Bebante, bas britifche Reich in Inbien ju erschüttern. oberungefüchtiger Beift fühlte mit ber fühnften Ginbildungefraft in fich bie Macht Alexanders bes Macedoniers. "Alles ober Richts!" war sein Wahlspruch, ben er aber nur unter vertrauten Freunden laut werden ließ, und bas leben erschien ibm nicht anders, als ein maebeures Glüdsfpiel.

Das frangofifche Directorium batte inzwischen eine Coborte von Rundschaftern, Aufwieglern und Freiheitspredigern auf ber Infel gewonnen, die auf gebeimen Schleichwegen mit Golb und Berfprechungen bas Bolf bearbeiteten. Blöglich ftand ber Grogmeifter, ohne es zu ahnen, in ber Mitte einer Rotte ichanblicher Berrather. Darunter waren felbst Ritter, benen Sompesch all fein Bertrauen geschenkt batte: ber Commandant ber Artillerie, Comthur Barbonnenche, ber Auffeber ber Brunnen und Keftungswerte Comthur von Kap, und ber Befehlshaber bes Ingenieurcorps Comthur Tougard, vor allen aber ber Bring Camilla und ber Ritter Bobrebon von Ranffigt. - Seit langer Zeit war Sompesch benachrichtigt, bag bie Buruftungen ber Münbliche und schriftliche Frangojen bauptfächlich Malta galten. Barnungen gaben Bewiftheit. Er aber verwarf alle bon ber Bernunft ihm vorgeftellten Bertheidigungemittel und ichläferte fich in eine ftrafbare Unthätigfeit ein.

Mit geschäftiger Eile warb inbessen zu Tonlon eine Flotte ausgerüstet, beren Bestimmung selbst für die meisten Heerführer ein Geheimniß war. 194 Segel sasten den Kern jener italienischen Armee,
welche den Frieden von Campo-Formio erkämpst hatte (gegen 40,000 Mann) unter dem ersten General Frankreichs. Am 9. Jul. 1798
erschien die Flotte von Malta. Bonaparte ersuchte den Großmeister Hompesch um die Erlaubniß, in den Anterplätzen der Infel frisches Baffer einnehmen zu dürfen. Die Berweigerung entschied Malta's Schickfal.

Am andern Morgen waren die Franzosen auf allen Puntten der Insel gelandet, und am Abend hatte General Baraguah-d'Hilliers sich des ganzen südlichen Theils der Insel bemächtigt, Rehnier hatte, trot des tapfern Widerstandes des Comthurs Mesgrigny, Gozzo genommen und Desaix war mit Belliard dis Civita-Becchia vorgedrungen. Am 12. Juni Abends hielt General Bonaparte seinen Einzug in Bastetta und nahm seine Wohnung bei dem Marquis Paradisi, einem geborenen Malteser.

Bei dem ersten Erscheinen der französischen Flotte vor Malta war mit den surchtbarsten Symptomen eine innere Berschwörung unter dem Bolke ausgebrochen. Während die Ritter erwürgt oder verstümmelt vor den Palast des Großmeisters geführt wurden, verlor der Zürst alle Besinnung, und statt mit den wenigen Treuen, die ihn umgaben, wie es ihm der Beschlshaber des maltesischen Regiments, Comthur Pfiffer aus Luzern, gerathen hatte, sich unter die Empörer zu stürzen und, sein Recht vertheidigend, in den Tod zu gehen, weinte er, ein anderer "Pius Aeneas", über das Schickal seiner Bassensssen.

Hatte er gleichwol kein Talent zum Anführer, so mußte er wenigstens ben Muth und die Seele eines Soldaten haben, und die Berrichtungen eines militairischen Oberhauptes Denen überlaffen, welche vermöge ihres Ranges dazu berufen waren: dem Ordensmarschall Bailli von Loras, ober dem Seneschall Comthur von Rohan, oder jedem Andern, welchen er zu seinem Stellvertreter zu ernennen das Recht hatte.

Der tapfere Comthur von Rohan, ein trefflicher Artillerieossizer, ber die letzte Belagerung von Mahon gelenkt hatte, gab noch zur rechten Zeit eine Denkschrift über die zur Rettung Malta's zu ergreisenden Maßregeln ein, fand aber kein Gehör. Der achtzigjährige Großprior von Champagne, Bailli von Tignie, welcher 40 Jahre lang den Posten eines Ingenieurchess des Ordens bekleidet hatte, warnte durch Briefe, — wurde aber abgewiesen. Wie zur Lethargie verdannt, hemmte der Großmeister Hompesch aus der Tiefe seines Palastes, aus welchem er von dem Angenblicke seiner Erwählung dis zu dem Momente seiner Abreise nie gekommen war, als um sich bei Darssein huldigen zu lassen, jede Schwungkraft des alten Maltesermuthes und lähmte durch sein feiges Beispiel die Tapferkeit der Untergebenen.

So wurde die Insel, an der sich mehr als ein Mal der Garazenen Stolz gebrochen, die unter einem Lavalette unüberwindlich gewesen, und jest noch der stärtste Plat von Europa genannt wird, am 12. Inni in der Racht den Franzosen übergeben, ohne einen Kanonenschuß versucht zu haben, eine um so weniger begreisliche Haublung, als man des schleunigsten Beistandes von Seiten Großbritanniens gewiß sein konnte.

Bon vielen Seiten hat man den Berdacht ausgesprochen, hompesch habe Malta verlauft und den schimpflichen Raufschilling für sich allein und seine Agenten erhalten, da in dem Capitulationsvertrage\*), welcher den Franzosen die Infel überliefert, nur von dem Interesse bes Großmeisters, nur von seiner Entschädigung die Rede ist, des Ordens nicht einmal erwähnt wird.

In der Nacht vom 17. auf den 18. Juni verließ hompesch, nur von seinem Oberkämmerer, dem Comthur Ligondez, seinem Udjutanten und Geheimschreiber, dem Ritter von St. Priest, seinem Stallmeister, Ritter von Saulx, zwei Kammerherren, Comthur Miari aus Italien und Desbruß aus Spanien, einem Bagen, von Roqueseuille, und zwei dienenden Brüdern, Lenormand und Beder, begleitet, die Insel Malta und begab sich nach Triest. Das Einzige, was er mitnehmen zu dürfen bat, war ein aus Balästina stammendes Stückhen Delz von

<sup>\*)</sup> Die Uebereintunft zwischen bem frantischen Freiftaate und bem Orben ber Ritter bes b. Johannes von Jerusalem war in folgende acht Artifel abgefaßt: 1) Die Ritter bes b. Johann übergeben ber frangofischen Armee bie Stabt und bie Forts bon Malta. Sie entfagen ju Gunften bes frantifchen Freiftaates ihren Souverainetate- und Gigenthumerechten fewol auf biefe Infel ale auf bie Infeln Gogge und Comino. 2) Die frantische Republit wird fich bei bem Congreffe ju Raftabt verwenden, um bem Grofmeifter auf feine Lebenszeit ein Allrftenthum gu berschaffen, bas bem, welches er verliert, entsprechend ift. Unterbeffen verpflichtet fie fich, ihm jabrlich einen Gehalt von 300,000 France ju bezahlen, und er wirb Aberbies ben Betrag von zwei Jahren bes obigen Gehalts als Schabloshaltung für fein Mobiliarvermögen erhalten. 3hm gebuhren, fo lange er in Malta bleibt, bie militairifchen Ehrbezeugungen, bie er vorber genoffen bat. 3) Die frangofifchen Ritter bes Orbens, welche gegenwärtig in Malta find, und von benen ber Obergeneral ein Bergeichniß aufnehmen wirb, tonnen in ihr Baterland gurudtebren, und ihre Refibeng in Malta foll ale ein Aufenthalt in Frankreich angeseben werben. Die frangofische Republit wird fich bei ber cisalpinischen, ligurifchen, romischen und belvetischen verwenden, damit ber gegenwärtige Artitel auf die Ritter biefer ver-

bem h. Areuze, der Arm des h. Johannes, welchen Sultan Bajazet dem Großmeister Aubusson geschenkt hatte, und das Bild der h. Jungfrau von Philerme. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Ihm solgten, anger obigen zum Hofstaate gehörigen Bersonen, noch der Großcomthur, Bailli von Montauroux, die Comthure Suffren de St. Tropez, Amabilis von Ligondez, Bosredon, und die Ritter von Reinach und Henneberg in ein freiwilliges Exil.

Am 19. besselben Monats lichtete Napoleon die Anker und steuerte gegen Alexandrien, nachdem er 4000 Mann Besatzung unter bem Befehle des Generals Baubois auf Malta zurückgelassen hatte. Mehre der französischen Ritter reihten sich unter die dreifarbigen Fahnen, die übrigen aber zerstreuten sich nach allen himmelsgegenden.

Bon Triest aus schrieb Hompesch an das beutsche Großpriorat und an sämmtliche Befehlshaber des Ordens, die im östlichen, südlichen und nördlichen Deutschland ihre Size hatten. Der alte ehrewürdige Fürst Johanniterobermeister von Heitersheim (Freisherr Rint von Baldenstein), welcher als Großprior von Deutschland zugleich der oberste Meister und das Haupt der deutschen Zunge war, antwortete ihm mit Würde, jedoch in einem Tone, der bewies, wie sehr der eble Greis von dem Gefühle der durch ihn der Nationalehre widersahrenen Kränkung durchdrungen war.

Laut und einhellig sprach fich ber Bunsch aller Ritter ber germanischen Zunge aus: "Der Großmeister von Hompesch soll sich wegen ber Uebergabe von Malta rechtfertigen!" — Doch mährend man bas

schiebenen Nationen ausgebehnt werbe. 4) Die gegenwärtig in Malta befindlichen Ritter erhalten Zeitlebens ein Jahrgehalt von 700 Francs. Diejenigen, welche feche Jahre und barüber auf ber Infel refibiret, follen jahrlich 1000 France betommen. 5) Die frankliche Republit wird fich bei ben anbern europäischen Machten verwenden, bamit jebe ben Rittern ihrer Ration ben Benug ihrer Rechte auf bie in ihren Staaten gelegenen Guter bes Malteferorbens bewillige. 6) Die Ritter werben ihr Eigenthum auf ben Inseln Malta und Goggo als Privateigenthum behalten. 7) Die Einwohner ber Insel Malta und Goggo merben, wie vorber, in ber freien Ausübung ber romifch-tatholifch-apoftolifchen Religion erhalten; ibr Eigenthum und ihre Borrechte bleiben ihnen unverlett, und feine neue Auflage foll errichtet werben. 8) Alle unter ber großmeifterlichen Regierung ausgefertigten Urtunden follen gultig fein und ihre volle Wirtung behalten. Go gefcheben, in Duplo, am Bord bes Schiffes "L'Drient" vor Malta, ben 24. Brairial, 3. VI. (12. Juni 1798). Unterg. Buonaparte, Bosrebon be Ranfijat, Comthur, Maria Teftaferrata, D. Joh. Ritol. Majcat, D. Benedict Schembri, Orbensrath Bonani, Frigariri, Bailli von Turin, mit Borbebalt ber meinem Konige gutommenben Souverainietatsrechte, Ritter Bbil. Amati, fpan. Minifter.

verlangte, waren bem Orbenstangler ju Beitersheim Deutschriften in allen Sprachen zugekommen, aus beren Inhalt, sowie aus ber Brufung fo vieler munblicher Ausfagen von Augenzeugen, als unbezweifelte Babrheit bervorgeht, bag man bas Bertrauen bes Grogmeifters auf bas iconblichfte gemigbraucht habe, und bag er ein Opfer geheimer Intriguen von Berrathern geworben fei, welche Mittel ausfindig gemacht hatten, ihn burch falfche Berichte über bie Bollziehung feiner Befehle und Bertheibigungeanstalten ju bintergeben. Bu feiner Bertheibigung ift nachftebenbe Gegenschrift ju Trieft im Drud erschienen: Revolution de Malta en 1798, Gouvernement, principes, loix, statuts de l'ordre. Réponse au maniseste du Prieuré de Russie, par le Cheval. de M\*\*\*\* 1799. 242 S. 4. Diefer Schrift ging aber eine fcon am 12. Oct. 1798 abgefaßte Broteftation bes Grogmeifters gegen die Besitznahme von Malta voraus, worin er besonders den Artikel von ber Gelbentschädigung heraushebt, und bie Convention eine abgebrungene nennt\*).

Die deutschen Ritter ertheilten ihm in Folge dieser Ergebnisse ben Rath, die Wohlthat der Ordensgesetze zu ergreisen, seine Bürde auf eine unbestimmte Zeit freiwillig niederzulegen, einen Generalsstatthalter des Ordens zu ernennen und sich dann selbst vor einem, aus den Gliedern der sämmtlichen Zungen gewählten Kriegsgerichte zu stellen, und vor dem unparteisschen Urtheile dieser Richter seine Unschuld zu erweisen. — So dachten, so handelten die Ritter der deutschen Zunge, während in Rußland ein Ereigniss sich erhob, das die Ausmerksamkeit und die Entschließungen aller Ordensglieder sessellen mußte.

Die Nachricht von der Uebergabe Malta's hatte nämlich die Ritter der russisch-polnischen Großpriorate mit tiefem Unwillen erfüllt. Sie vereinigten sich zu Betersburg zu einem Ordenscapitel. Nach heftigem Streite, der von allen Ausbrüchen eines tief gekränkten ritterlichen Stregefühls begleitet war, sagten sie sich förmlich von dem Großmeister Hompesch los und schleuberten über Alle, die ihn zunächst umgeben hatten, ungehört das Anathema. Dann luden sie die andern Großpriorate ein, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen.

Ehe aber die Antwort aus Deutschland und ben übrigen Ländern erfolgt sein konnte, hatten sie schon den Raiser Paul zum Großmeister ausgerufen (16. Dec. 1798), und nun erging von St.-Petersburg

<sup>\*)</sup> S. Kurzgefaste Nachricht von S. R. R. Maj. Pauls I. Gelangung zur Bitrbe eines Großmeisters bes Orbens St. Joh. v. Jerus. im Rov. 1799. 8, S. 48.

aus die förmtiche Einladung au alle Bungen, dem neuen Oberhaupte zu huldigen.

Die Ritter in Deutschland, von jeher gewohnt, ihre Pflichten mit der Ehrfurcht zu vereinigen, welche sie ihrem Landesherrn schuldig waren, sehten den wiener Hof von dem unerwarteten Wechsel der Umstände in Kenntniß. Aufs höchste stieg ihre Berlegenheit, als die Antwort lange ausblieb. Aber während dieser Zögerung schloß der russische Czaar ein Bündniß mit dem dentschen Kaiser, welches durch Zusammenwirken der mächtigen Kriegsheere beider Nationen Europa den kängst entbehrten Frieden erringen sollte. Paul's Wahl sond wiesen Widerspruch, selbst bei dem Papste, und der neue Kursürst von Bahern, Maximilian Ioseph, hob sogar am 21. Febr. 1799, um den Streitigkeiten mit Kußland auszuweichen, in seinen Staaten den Orden gänzlich auf.

Der Grofmeister Hompesch sah sich nun wehl gezwungen, ber Macht ber Umstände zu weichen, und seiner Bürde seierlich zu entsagen. Schwermuthig verließ dieser von dem Schickale hart versolgte Fürst Triest und irrte lange hülflos und verlassen in Deutschland und Italien umber. Herabgesunken dis zur Dürstigkeit (denn Frankreich hatte sein Wort an ihm gebrochen; man war ihm 2 Milstonen schuldig, allein mit Wishe hatte er von dieser Summe 15,000 Franken erhalten), mußte er von den Wohlthaten der Macht, die ihm zene tiese Bunde geschlagen hatte, kümmerlich sein Leben fristen, die er nach einigen Jahren (1803) in einem fremden Lande sein Grab fand.

Das Glud bes Orbens war nun an ben machtigen Schutz und an bas Berhängniß eines einflufreichen Monarchen gefettet, beffen Beift von Jugend auf mit ritterlichen Ibeen genährt und burch Bertot, feine Lieblingelecture felbft im reifern Alter, vor Allem für ben Johanniterorben eingenommen mar, hatte ben feften Billen, ben Orben zu bem Ruhme bes erften militairifchen Instituts auf bem Erbenrund zu erheben. Ein felbstfüchtiger Grund schwebte iom bei diesem Entschlusse vor der Seele. Er wollte dadurch den Abel von ganz Europa an feine Berfon fesseln und unter fich gegenseitig verfetten, weil er glaubte, bag von einer folchen Bereinigung die Erhaltung aller Throne abhinge. — Man spiegelte ihm vor, bag bann ber Orben in allen driftlichen Reichen feine Berührungspuntte haben murbe. Alles, mas unter ben Bolfern Beift, Liebe und Entschloffenbeit zum Guten, treue Anbanglichfeit an Baterland, Fürft und Berfaffung empfande, muffe fich unter bem Schute eines machtigen Oberhauptes in einem Kreise bewegen, und zur Aufrechthaltung

von Bestehenden, im Gegensage bes in Frankreich angeresten Ibeensumschwungs, zusammenwirken. Unterschied ber Religion und der Stände wüßte bei der Aufnahme in den Orden schwinden, und nur Ueber-legenheit der Taleute die Berschiedenheit des Grades bestimmen, zu dem ein Ritter gelangen konnte. Die Verfassung sollte verbessert, die Ordenszucht hergestellt, Bildungsanstalten mit hauptsächlicher Berücksichtigung mathematischer Kenntnisse errichtet und strenge militairische Ordnung eingeführt werden.

Dies waren die Außenlinien des allgemeinen Spftems, welches dem Kaifer vorgelegt ward. Die innere Umgestaltung sollte von einem deutschen Staatsmanne ausgearbeitet werden, der die Hilfsquellen, die guten Eigenschaften, sowie die Gebrechen des Ordens und die Bedürsnisse der Zeitumstände genau kannte. Die Ritter wurden in vier Classen: Seeleute, Kriegsmänner, Staatsbeamte und Gelehrte eingetheilt. Keine Religion war ausgeschlossen, wenn sie nur zu einem driftlichen Bekenntnisse gehörte. Jeder hatte ungehinderte Gewissenschreibeit, Ausübung und Gerichtsbarkeit. Kur die Katholiken legten auf eine bestimmte Zeit Ordensgekübbe ab. Keiner, der verheirathet war, konnte zu einer Commende gelangen. Die Classe der Gelehrten brauchte keine abelige Abstammung zu deweisen, sollte aber gleiche Ehre und Vorrechte mit dem Abel genießen.

Es kann ber Zwed gegenwärtiger Blätter nicht sein, in bie Details dieser Umgestaltung einzudringen. Die Absicht berselben war ebel und gut. Der Crebit bes Orbens erhob sich, und seine Hulfs- quellen wurden durch kaiserliche Freigebigkeit verstärkt.

Schon war ber bobe Orbensrath \*) mit allen Staatsbeamten und Miniftern organifirt, bereits ein Generalftatthalter ober Gouver-

<sup>\*)</sup> Das lette vollftändige S. Consiglio des sowerainen Ordens des h. 30hann von Jerusalem bestand aus folgenden Personen:

Großmeifter: Se. Raiferl. Maj. Baul L Gelbstherricher aller R.

Maricall: Ge. Raiferl. Sob. Groffürft Alexander.

Statthalter bes Großmeifters: Se. Ercell. General-Felbmarfcall Graf Soltitom.

Großcomthur: Ge. Erc. ber Dochw. Bailli Fürft Loputfoin.

Sofpitalier: Se. Exc. ber Bochw. Bailli Graf von Sievers.

Abmiral: Se. Erc. ber Dodiw. Bailli Graf Roucheleff.

Gran-Confernator: Se. Erc. ber hochm. Bailli General Lamb. Turtopolier: Se. Erc. ber hochm. Bailli Freiherr von Flachelanb.

Großbailli: Se. Erc. Freiherr von Bfurbt.

Großtangler: Se. Ere. ber Dodw. Bailli Graf Aoftoptfdin.

neur von Malta durch ben Kaiser ernannt, auch in Kronstadt Ariegsschiffe zur Schenkung an die maltestische Marine erbaut, als die Engsländer unter Nelson, Graham und Pigot, welche inzwischen den Franzosen die Ordensinsel am 4. Sept. 1800 nach einer langen Belagerung durch Hunger wieder entriffen hatten, die Herausgabe derselben an den Czaar verweigerten und somit die Bollziehung des großen Planes auf immer vereitelten. Seit dieser Zeit besindet sich Malta in den Händen Englands.

Mit dem Tode Paul's (23. März 1801) schwamden auf immer alle die glänzenden Aussichten, welche seine Großmuth den Johannitern eröffnet hatte. Die einmal bestehenden Institute blieben zwar auch unter Alexander in der nämlichen Form gegründet; allein er nahm, der vielen Bitten ungeachtet, das Großmeisterthum nicht an, ohne jedoch dem Orden seine schirmende Hand ganz zu entziehen.

Im Frieden von Amiens (1802) wurde zwar zur Bebingung gemacht, daß Malta dem Orden unter der Gewährleistung einer unparteisschen Macht wieder zurückgegeben werden sollte\*). Da aber die Engländer für die Zukunft einen abermaligen Einfluß der Franzosen auf dieser Insel befürchten mußten, so suchten sie sich fortwährend im Besitze derfelben zu erhalten, und der 26ste Artikel des Entschädigungs-

## Bof-Chargen.

Senefcall: Der Großmaricall Rarifofin.

Dberftallmeifter: Der taiferl. Oberftallmeifter Rarifcfin.

Ricevitoren ber Gintlinfte: Der faiferl. Gebeim. Rath Danouroff.

Saushofmeifter: Der taiferl. Sofmeifter Rarifcfin.

Dbertammerherr: Graf Cheremetoff.

Unter-Haushofmei fter: Hofmarschall Dournoff. Unterftallmeister: Stallmeister Fürst Galligin.

Falconier ober Oberjägermeifter: Der Oberjägermeifter Fürft Galligin.

Commanbant ber Garbe: Generalmajor Rurft Dolgorouti.

Stallmeifter: Der Jägermeifter Graf Rutaicoff.

Dienenbe Bruber, als Rammerherren: Rofeibieff, Reflionboff, Apatfonin und Rhitroff.

Speisemeifter: Staaterath Nasaroff.

Secretarien: Für die russische Zunge: Comthur Neloupress. Für die italien. Zunge: Comthur Abbe Gavazeni. Für die franzos. Zunge: Ritter von Monclar. Für die beutsche Zunge: Ritter von Engelhardt.

Almofenier: Der Erzbifchof von Rafan, Ambrofius.

Raplane: Protopereti, Feboroff, Mantuni Desnigti, Serguen Livotoff und Ricolan Stevanoff.

<sup>\*)</sup> Die genauern Umftänbe biefes Bertrags und seiner Bebingungen findet man aussichtlich entwickelt in: Bignon hist. de France etc. IL Paris 1830.

pfinites' und Reichsbeputationderecesselles vom 26. Jebr. 1803 blieb chure Wirkung, ber parifer Friede (1814) bestätigte ben Briten ben Besit ber Insel. Masta.

Die große Katastrophe ber Revolutionen, welche von Amerika ausging und burch Frankreich und Bolen fiber gang Europa fich verbreitete, bat auf Fürften und Boller einen gleich traurigen Ginfinf Lettere wurden von erstern getrennt, und dennoch forberte ber Drang ber Beburiniffe und bie Schwere ber übernommenen Pflichten. bag bie geiftlichen Guter, wo fie noch zu finden waren, zu bem Staats. ichate gezogen werben mußten. Dies Schicffal traf auch viele Befigungen bes Malteferorbens in Deutschland. Der Johannitermeifter au Heitersbeim verlor burch ben brefiburger Frieden von 1805 und durch die Errichtung bes Abeinbundes alle Befitzungen im weftlichen Sowaben an ben Grofherzog von Baben. Bon ben acht Rungen batte fich bie englische bereits im 16. Jahrh. losgeriffen, Die brei frangöfifchen verloren mabrent ber frangöfifchen Staateummalgung ibr Dafein. Die caftilifde und aragonische murben nach bem Frieben von Amiens von Malta getrenut, und bie italienische und beutsche Runge batten gleichfalls, ben Umftanben weichenb, aufarbort zu fein. Die Berbindung ber Ritter bauerte indeffen nichts bestoweniger bem Wefen nach fort; weil aber ber Orben nach Bauls I. Tobe und Sompesch's Entfagung verwaift und allen Unerdnungen eines Zwifchenreichs andgefett war, fo mablten bie meiften Glieber ber beftebenben Aungen im September 1802 ben Pringen Bartolomeo Rufpoli, einen bet angesehenften Burbentrager bes Orbens, jum Grofmeifter. Bine VII. bestätigte biefe Babl.

Als aber dieser Prinz, aus Gründen, die noch nicht bekannt geworden, das großmeisterliche Baret niederzulegen sich bewogen gefunden, siel der Wunsch sast aller Ordensritter am 9. Febr. 1805 auf einen Mann, der so zu sagen in Matta aufgewachsen, von unten auf gedient und alle Würden von Stufe zu Stufe bekleidet hatte — den Grasen Lommasi aus der italienischen Zunge. Er war zu Cortona im Florentinischen am 6. Oct. 1731 geboren und schan in seinem zwölsten Bahre als Ebelinabe an den Hos dies Großmeisters Pinto nach Matta gekommen. In kurzer Zeit hatte er sich durch alle Grade durch gearbeitet, und zuletzt die Oberbesehlschaberstelle über die Linienschiffe des Ordens 40 Jahre hindurch mit großem Ansehen behauptet. Mit nicht geringerer Achtung als seine Brüder, beehrten ihn selbst auswärtige Monarchen; hauptsächlich scheint ihn der Großherzog Leopold von Tescana Liebgewonnen zu haben, denn schan im Jahre 1784

11.

abd

hatte er ihn mit besonderer Billdficht auf feine unbestichtliche Rebliche teit zu feinem Minister auf Malta gewählt.

Die ersten Verstigungen, welche Tommasi in Hinsicht seiner ihm anvertranten ziemlich zerstreuten Herbe traf, war die Erneunung des Comthurs, Grasen von Bussp, zum Statthalter zu Make und Abgesandten des hohen Ordens zur Bestignahme des scheindar wieder erlangten Eigenthums. Dann dachte er hauptsächlich auf verbesserte Ordnung der Ordenscapitel in den Zungen, damit durch dieselben die Generalcapitel vorbereitet würden, und trug für die Verwaltung der wenigen noch übrig gebliedenen Güter tweie Sorge. Da er von Frankreich und den andern bombonischen Hösen das Bersprechen erlangt hatte, daß man den ehemaligen Besitz des Ordens dann herausgeben wollte, wenn es letzterem gelänge, ein sonveraines Besitzhum zu erlangen, so machte Tommasi mehre Bersuche, von den Griechen eine Insel abgetreten zu erhalten, ohne jedoch zum Ziele zu kommen.

Rachdem Tommasse in einem hohen Alter gestorben war, erwählten bie Ritter ben Bailli Caracciolo zum Großmeister. Der Samptsitz bes Orbens war bamals Catanea in Sicilien. Im Jahre 1826 er laubte der Papst dem Ordenscapitel und der Regierung, ihre Residenz nach Ferrara zu verlegen, und 1834 berief er die Ordensbehörden nach Rom, damit der Orden gänzlich papstlich werde. Seitdem hatte das Capitel seinen Sitz in Rom. Karl Candida, seit 1884 Ordenskatthalter, suchte den Orden zu restauriren, ging aber auf den Plan, daß der Orden gegen den Stlavenhandel verwendet werde, nicht ein, sondern zog es vor, auf die Bermehrung der italienischen Besthungen bedacht zu sein.

Im 3. 1839 genehmigte auch ber Kaifer von Defterreich, baß sich zur Erhaltung und Bestihung bes Orbens ein eigenes sombarbische venetianisches Priorat bilbe, welchem Beispiele in bemselben Jahre ber König von Reapel solgte, indem er in seinem Staate den Orben vollkommen wieder herstellte.

Manche Plane, welche zur Hebung bes Orbens gefaßt warben, scheiterten inbessen an ber Politik der Großmächte, so die Absicht, die südwestlich von Terracina gelegene kleine Infel Ponza mit ihrem sichern Hasen von dem Könige von Neapel zu erwerben, wo die Ritter eine Quarantaine für die ganze westliche Küste von Italien unterhalten wollten. Seben so scheiterte der Plan, eine Insel Dalmatiens zu erwerben, obgleich man denselben durch den Eintritt des Erzherzogs Friedrich von Oesterreich in den Orden zu verwirklichen gehofft hatte. In gleicher Weise zerrann der Traum, in Palästina ein neues christ-

tiches Reich zu grunden und unter ben Schut ber Johanniter zu fellen.

Als Candida im 3. 1845 gestorben war, ward der Graf von Sulvedo-Mels (geb. 1779) sein Rachfolger in der Bürde eines Ordenbestatthalters. Unter ihm erhielt der Orden die Erlaubnis, auch in Toscana Comthureien zu errichten, welche ihm aber später wieder entzogen wurde.

Im Jahre 1860 befaß der Johanniter-Oren etwa 100 Commenden, welche den 4 Großprioraten in Rom, Benedig, Neapel und Prag untergeordnet waren. Das römische Großpriorat zählte 22 Rechts- und 10 Inspatronatscommenden nebst 3 Priesterpfründen; das sombardisch- venetianische 9 Rechtscommenden, 19 Juspatronats- und 1 kaiserliche Commende, nebst zweien für Conventualpriester. Ueberdieß gab es in Piemont 5 Rechtscommenden. Das sicilische Großpriorat zühlte 10 Rechts- und 8 Iuspatronatscommenden nebst 1 Priesterpfründe. Das böhmische, welches allein noch von der beutschen Zunge übrig geblieben ist, zählte, außer der Ballei von St. Ioseph zu Dobschüß, 18 Rechts-, 1 Iuspatronats- und 1 Priestercommende. Der als wirkliche Mitglieder des Ordens eingeschriedenen Rechtsritter waren 1859 etwa 110 an Zahl; der Großtreuze all konores und der Ehrenritter, mit Einschuß der mit dem Iohanniterkreuz decorirten vornehmen Damen, gegen 800.

Sine Zeitlang war es auch Plan bes Orbens, die Kriegsmacht bes Kirchenstaates zu organisiren und unter seine Leitung zu stellen, um so die militairische Bertheidigung des heiligen Stuhls zu bilden. Allein wir dürfen uns nicht verhehlen, daß die Zeiten sich vollständig umgestattet haben und dadurch ein neues Aufblühen, ein erneuter Glanz dieses alten Ishanuiter-Orbens unmöglich geworden ist.

König Friedrich Wilhelm III. von Prengen hatte 1810 und 1811 die Ballei Brandenburg, das Heermeisterthum, sowie die Commenden berselben gänztich aufgehoben und sämmtliche Güter des Heermeisterthums und der Comthureien dieser Ballei als Staatsgüter eingezogen, aber schon im darauf folgenden Jahre trat dafür ein neuer Indamitersorden hervor. Friedrich Wilhelm III. stiftete nämlich einen prensischen Indamiterorden, und zwar, wie die Urkunde davüber vom 23. Mei 1812 ausbwädlich sagt, mann ehrenvollen Andenden von aufgehobenen

ŧ

Ballei Brandenburg bes alten Orbens bom h. Johann bon Bertefalem". - Der Ronig felbft, ein fouverainer "Befduger" beffelben, ernannte ben von ihm abbangigen Grofmeifter, fowje bie Ditglieber bee Orbens, welche nur eine Claffe ausmachten und unbeftimmter Angahl waren. Für feinen Stand, noch gemiffes Berbienft ausschlieklich bestimmt, ward er als ein Zeichen für ehrenvolle Dienstleitung, gewöhnlicher aber ale ein Beweis toniglicher Gnabe vergeben. abelige Stand mar eine Sauptbebingung, boch warb jur Erlangung bes Orbens feine Ahnenprobe mehr erforbert.

Das Orbenstreng ift, bis auf bie große Ronigstrone barüber, gang bas vorige Johanniterfrenz, golben, achtspitig und weiß emaillirt. In ben vier Theilen find ichwarze preußische Abler mit Kronen und ausgebreiteten Atfligeln. Es wirb an einem ichwarzen Banbe um ben Sale getragen, und babei auf ber linken Geite bes Rleibes baffelbe Rreug, schlicht und ohne die Abler, meift bon weißem Zeuge, ober bon Seibe gestickt. Der Grofmeifter unterscheibet fich nur baburch, Rugleich haben alle Mitglieber bas bag er Beibes größer trägt. Recht, ale Orbenetleib eine icharlachrothe Uniform mit weißem Rragen und weißen Auffcblägen, golbenen Liten, weißem Anter, weißen Unter-Heibern und golbenen Achfelbanbern, worauf bas einfache weiße Orbenefreug liegt, nebft gelben Anopfen und bem weißen achtedigen Rreuze auf ber linken Bruft zu tragen.

Alle bis zur Auflösung ber Ballei Brandenburg wirklich eingefleibete Malteferritter murben gleich bei ber Stiftung biefes neuen Orbens zu Mitgliedern beffelben ernannt und behielten bas Orbensfreut, wie es fonft mar, bei. Denen, welche icon eine frubere Unwarticaft auf ben Orben batten, blieb es freigeftellt, nach geborigem Beweise fich auf ben Grad berfelben ftutend, nun um die Ertheilung bes neuen Orbens anzubalten.

Durch Cabinetsorbre bes Ronigs Friedrich Bilbelm IV. vom 15. October 1852, publicirt am 5. Januar 1853, erhielt biefer preußische Johanniterorben eine feiner ursprünglichen Stiftung entfprechenbe gemeinnutige Beftimmung, inbem bie Derftellung ber Ballei Branbenburg bes evangelifchen St. Johannisorbens (unbeschadet ber früher erfolgten Ginziehung ber Guter beffelben als Staatsgüter) angeordnet und zugleich beftimmt murbe, bag von nun an zu wirflichen Mitgliebern, nämlich Comthuren und Rechterittern, ber Ballet Branbenburg folde bes Orbens würdige Berfonen ernannt werben, welche für die Amerie bee Orbens einen ichrlichen Beitrag von minbeftens 12 Thalern und ein Sintrittsgelb von 100 Thalern - ober Anstintber ein für alle Mal 200 Thater — zahlen, aus welchen Gelvern Krankenunftalten begründet und unterhalten werden follen. Bei der Aufnahme wird das Gelübbe abgelegt: dem Bekenntnisse der ebangelischen Kirche treu anzuhängen, die alten stiftungsmäßigen Zwecke des Ordens sieds anzuerkennen, dem Könige von Preußen stets tren, gewärtig und gehorsam zu sein, sich nie einer entehrenden Beleidigung auszusehen und den Oberen des Ordens stets willigen Gehersam zu leisten.

Jetiger herrenmeister ist seit bem 18. Mai 1853 ber Pring Parl von Breugen.

Bereits über zwölf Jahre ift ber neue Orben in diefer Beife thatig gemefen: er grundete nicht allein eine Art felbstftanbiger Rraufenanftalten, fonbern forberte bie Armen- und Grantenbflege im Allgemeinen auch burch werttbatige Unterftutung bereits beftebenber Anftalten aus feinen Mitteln. Gein Birten beschräufte fich nicht auf Breufen; auch in ben übrigen bentichen ganbern traten bie Johanniter ju Genoffenicaften fur gleiche Zwede jufammen, und bie Orbentleitung, welche, wie bemerkt, unter bem Berrenmeifter Bring Rarl von Breugen in Breugen ihren Git bat, bot biergu jebergeit bereitwillig bie Sand. Selbst über bie Grenzen Europas hinaus erftrecte fic bie fegensreiche Thatigfeit bes Orbens. Als vor einigen Jahren bie noch in frifder Erinnerung haftenben Chriftenverfolgungen in Sprien ftattbatten, fendete ber Orben ber Jobanniter mehre feiner Mitglieber auf ben Schauplat bes turtifchen Fangtiemus und nahm fich ber ungludlichen Opfer beffelben in werfthatigfter Liebe an; mit feinen Mitteln grundete er in Bebrut ein noch jest in Wirffamkeit ftebenbes Sofpital und trug fo mefentlich baju bei, Die Schreden jener Lage für Die bavon Betroffenen wenigstens in ibren Folgen und Rachwirkungen m linbern.

Demungeachtet blieb bas Wirken bes Orbens — gehorsam bem Gebot Christi, daß die Linke nicht wissen soll, was die Rechte thut,
— still und anspruchslos, in weiteren Areisen so gut wie unbekannt. Din und wieder meldete wohl eine Zeitungsnotiz, daß da und bort wieder ein Arankenhaus vom Iohanniterorden ins Leben gerufen sei — z. B. in Preußisch Holland, in Idterbock, in Neu-Ruppin, in Stendal, in Stargard, Tirschtiegel, Pinne, Fraustadt, Muravanas-Goslin, Mansseld, Gladbach, und an andern Orten, — aber von bem organischen Ineinanderzreisen dieser Wirssamseit und von dem Gesammtumsange derselben hatten nur wemige einen rechten Begriff, und so nur ist es erklärlich, daß sie die in die neueste Zeit bei weitem nicht die gebührende öffentliche Würdigung gesunden hat.

Diesen schuldigen Tribut hat erst die jüngste Bergangenheit zu entrichten begonnen, und der deutsch-dänische Arleg ist es gewesen, in welchem das so unendlich segensreiche Wirken des Ordens in seiner hentigen Gestaltung, welchem die personliche opserwillige Dieusstleistung der Ordensmitglieder noch einen besondern Werth verleiht, zum erstenmal in voller Erscheinung zu Tage getreten ist. König Withelm von Preußen begrüßte nach dem glorreichen Tage von Düppel den Grasen Stolberg, welchen der Orden mit der Oberseitung aller von ihm im Interesse der Krankenpslege in den Herzogsthümern getrossenen Anstalten beaustragt hatte, mit den schweichelhasten Worten: "Bisher sannte man, was der Orden leistet, nur in kleinern Kreisen; von nun wird sich der Rus seines Wirkens über gauz Europa verdreiten!" Und wahrlich! die Anersennung, welche dem Orden wegen seiner Dienste geleistet wird, ist eine allgemeine und wird von allen Parteien gezollt.

: Um einen Ueberblick von dem Wirken ves Orbens auf dem Briegsschauplatze: zu geben, theilen wir Folgendes aus dem Buche Heinrich Mahler's "Wieder in den Kriege" mit, und bemerken, daß der Berfasser dem Kriege vom Aufang bis zu Ende als Tagessschriftsteller beigewohnt hat.

Es war im Januar, kurz vor Auskruch des Ariegs, als Graf zu Stolberg Wernigerode, der Kanzler des Johanniterordens, mit unbedingter Bollmacht, für den Krieg Ordens Spitäler zu errichten, versehen wurde. Das erste dieser Lazarethe wurde im Februar in Altona eröffnet und nahm auch sesort Kranke und Berwundete, meist Angehörige der tapfern österreichischen Armee auf, die blessirt worden waren bei ihrem ersten wuchtigen Jasammenstess mit den Dämen bei Oberself. Diensithnende Ritter bei diesem Lazareth waren Graf zur Lippe und d. Bonin. Als Aerzte sungirten der Berliner Eivisarzt dr. Hüter und ein Assistenten. Es war ein schönes Lazareth, das gegen dreisig Betten saste und bis zum ersten April, an welchem Tage es aufgelöst wurde, hundert Patienten ausgenommen hatte.

Um neunzehnten Februar ging Graf Stolberg nach Flonsburg ab; ihn begleitete seine Gemahlin, geborene Prinzes Reuß, die: unermüdlich im ebelften Dienste schöner Menschlichkeit auf ihrem freiwillig erwählten Posten aushielt bis an das Ende der Kämpfe. Graf Stolberg miethete den reizend: auf siner prächtigen Anhöhe gelegenen Bergungungsort der Flensburger, Belleone. Dies Lazaveth wurde für die Rämpfe von und um Düppel für achtundzwanzig: Betten eingerichtet und nahm am 23. Februar die ersten Verwundeten uns dem Gescht bei Nackebill auf.

Mit ebenso großer Unischt als Energie und Anermüblichkeit anterzog sich Graf Stolberg ber Oberleitung ber Geschäfte, währenb vie Gräfin einem großen Depot porstand, an welches Gaben aller Art abgeführt wurden, die theise an die Lazarethe, theile an die Truppen vertheilt wurden.

Im Depot zur Vertheilung ber Gaben (warme Belleibungsstücke, Erfrischungen ac.) an die Bopposten, die ben beschwerlichen äußern Dienst in bitter-kalter Binter- und ber rauben, naffalten ersten Frühlingszeit hatten, und fpäter zum hoeransbeförbern aus vem Gefecht und zum Krankenträger- und Wärterdienst wurden Brüber ves Rauben hauses zu hamburg verwendet, deven selbstverleugnende, auf dem festesten Gottvertrauen rubende hingebung ebenfalls bie rudbaltloseste Anerkennung verdient.

Die Krankenpflege in Flensburg lag in den forgenden Handen von Diakonissimmen aus Bethanien unter Borstand der Oberin von Bethanien, Gräfin Anna zu Stolberg-Wernigerode. Wer auch in mehren der Militair-Lazarethe zu Flensburg wurden zur Pstege der Kranken Diakonissimmen oder barmherzige Schwestern aus Minster verwendet, die ebenfalls, getren ihrem Gelübde, heraufgeeilt waren auf das rauhe Feld des Krieges. Als geschäftsstührende Kitter standen vem Grasen Stolberg zur Seide die Herren v. Alvensleben, Oberstetutnant Keck v. Schwarzbach, Baron v. Zedlig-Reutirch, v. Sallsth, Graf Solms, Baron Gossen und Baron Heinze. Dirigirender Arzt sämmtlicher Lazarethe war Dr. Ressel ans Breslau. Ihm war für sedes Lazareth ein Afststent beigegeben.

Im Ganzen hat das Lazareth Bellevne vierundstebzig Bermundete aufgenommen, von denen drei danische Officiere und ein preußischer Bicefeldwebel, Sandmann, vom 6. westphälischen Infanterieregiment Rr. 55, ihren Bunden erlagen. Bicefeldwebel Sandmann war auf Alfen schwer verwandet worden. Unter den sämmtlichen Aufgenomemenen waren vierzehn danische Officiere, fast also ein Flinftheil der Gesammtsumme. Das Lazareth Bellebue wurde am 1. August aufgelöst.

Die Recognoscirungen ber Duppektellung waren beenbet; es stand fest, daß im sörmlichen Angriff zegen die Schanzen I bis VI woozegangen werben sollte, und je weiter die Arbeiten in den Laufsgräben vorschritten, besto vinglicher wurde das Bedürfniß, ein dem Bampsplat näher gelegenes Lazareth in Rübel einzurichten. Am 25. März zeigte dann das große, achtspizige, rothe Johannitertrenz auf weißem Felde, das vom Schulhaufe Ribals erglänzte, die Errichtung eines neuen Ordens-Lazarethes an.

hier in Nübel waren zwei bienftibuende Ritter thätig, einer, welcher das haus führte, ein anderer, der mit den Ambulancen ritt, das herausbringen der Berwundeten aus dem Gefecht und den Transport derfelben nach der Berbandstelle leitete.

Auch bieses Lazarath übernahm Dr. Ressel mit einem Afsistenten. Un seine Stelle trat später, als sich die Errichtung eines zweiten Lazareths in Flensburg und die fortgesetzte Anwesenheit des dirigizenden Arztes allbort nothwendig machte, von Ansang April dis zum fünfundzwanzigsten Dr. Rlopsch aus Bressau, der vorher schon als Bolontair dort thätig war; vom fünfundzwanzigsten April dis zum zwölsten Mai ging es in die Hände des Dr. Häter über, der, wie wir wissen, früher das erste Spital des Ordens, zu Altona, unter sich hatte. Als dienstthuende Ritter deim Lazareth zu Rübel fungirten Fürst Ples, Prinz Reuß, Oberstleutnaut Reck d. Schwarzbach, Oberst v. Ohlen und Adlerstron, v. Alvensleben, v. Anesebeck.

Während ber Belagerung auch war es, daß eine neue Art Krankenwagen, von dem Orden bei dem bekannten Berliner Bagen-fabrikanten Reuß bestellt, zuerst einer Probe unterworfen wurde und sich vortrefflich bewährte. Borzügliche Resultate erreichte man auch durch fahrbar gemachte Krankenbahren, b. h. Bahren mit Rävern, um den Berwundeten den schmerzhaften Ruck, den das nothwendige Trittshalten der Träger stets verursacht, zu ersparen.

Die Iohanniter waren im Feuer ben 28. März, ben 6., 11., 14. April und am Sturmtage, ben 18. April. Die Ambulance ves Ordens befand sich meist in der Büffelsoppel, am Sturmtage jedoch in der großen Ambulance rechts von der Chaussee, die Graf Stolberg für den Orden und die Militairärzte hatte bauen lassen. An diesem glorreichen Tage waren sämmtliche Ritter thätig, denen sich inzwischen außer den bereits genannten noch andere, auch andern deutschen Eansbern angehörige (aus dem Königreich Sachsen namentlich Rittergutsbesitzer von Witzleben auf Litscher) zugesellt hatten, sowie der Ordenstanzler Graf Stolberg, gleicherweise alle Aerzte des Ordens und mit ihnen Prosessor Middeldorps aus Breslau, dessen Assisten Dr. Resselftrüher gewesen. In Rübel wurden an dem Tage zweiunddreißig Berwundete ausgenommen, wodon zwölf starben. Unter die letzen zählt auch der tapfere General d. Raben.

Schon am 12. Mai konnte bas Lagareth in Rübel anfgeloft werben, ba alle Berwundeten bereits transportabel waren. Sie wurden nach Bleusburg gebracht und ber Transport boxthin burch ein bon bem Orben gemiethetes Schiff bewerkstelligt — jedenfalls

eine ebenfo bequeme ale für die Bermundeten angenehme Beforbe-

Aber auch in Flensburg hatte ber Orben für ben Sturm seine Bortehrungen getroffen, indem er ein zweites Lazareth, das Lazareth Königsgarten, vor dem Rorberthore reizend gelegen, einrichtete. Ein prächtiger Garten, wie es der Name des Etablissements schon besagt, erhöhte wesentlich die Zweckdientichkeit dieses neuen Instituts. Wie Belledue, so war auch Königsgarten mit achtundzwanzig Betten versehen. Das Lazareth wurde für den Sturm eröffnet und — gefüllt.

Zweiunbfünfzig Berwundete wurden im Ganzen hier behandelt, unter ihnen sieben banifche Officiere. Bon biefen Berwundeten starben zwei preußische Unterofficiere. Wie oben schon gemelbet, war auch biefes Lazareth ben bewährten Handen bes Dr. Ressel, dem ein Afsistent beigegeben, anvertraut.

Die erste große Waffenruhe tam, und nun fand ber Orben die erwänschte Gelegenheit, seine unansgesetze Sorge und Pflege den vorhandenen Berwundeten in noch erhöhtem Maße (wenn das überhaupt möglich war) zu widmen. Diesenigen, welche geblutet hatten für den Ruhm und die Ehre des Baterlands, für das Recht eines lange geknechteten beutschen Brnderlandes, sie hätten nimmer dei den Ihrigen daheim diese bis in das kleinste Detail gehende Pflege sinden können!

Aber auch die Reconvalescenten konnten nirgends beffer aufgenommen sein. Für fie waren Buffets aufgeschlagen, von benen alle Leckerdiffen der Welt, Austern, Caviar u. f. w. freundlich herlächelten. Hiervon durfte nun je nach Gefallen — ober nein, je nach Berordnung der Aerzte, genossen werden.

Die Baffenruhe hatte nicht jum Frieden geführt. Am 26. Juli begannen, wie wir wiffen, die Feindseligkeiten von Neuem, der Uebergang nach Alfen ftand bevor.

Auch ber Johanniterorben traf seine Borkehrungen für diesen Tag, ber ja wieder seine ganze ungetheilte Birksamkeit beanspruchen würbe. Für den Uebergang nach Alsen wurde ein Feld-Lazareth in Bester-Satrup errichtet, bei welchem den Dieust die Ordensritter v. Salisch und Graf Bartensleben übernahmen. Als Arzt bei diesem Lazareth fungirte Dr. Heine.

Der mühfame und glorreiche Tag von Alfen brachte aber anch ben Rittern, ben Aerzten bes Orbens und ben krankentragenden Brübern bes Rauhen Haufes Muhe und Arbeit in Hulle und Fülle. Denn bas herüberholen ber Berwundeten über ben Alfenfund war mit unendlichen Schwierigkeiten verknüpft.

Im Sazareth Befter-Satrup wurden zwölf Berwundete aufgenommen, von benen vier ihren Bunden erlagen. Das Lazareth tonnte schon am 1. August evacuirt und bann aufgelöft werden.

Wie in den Militair-Hospitälern (3. B. im Schützengarten in Flensburg) ganz herrliche Resultate mit Krankenzelten erreicht wurden, unter denen die Kranken (meist Thphuskranke) und Berwundeten auf ihren Lagern ruhten, so wurde auch für die auf Alsen verwundeten, jedoch transportablen Krieger im Johanniter-Lazareth Königsgarten ein großes Zelt aufgeschlagen, und der erreichte Erfolg rechtsertigte vollständig die gehegten Erwartungen.

Die Johanniter-Lazarethe waren Muster-Anstalten in ihrer Art, und wer sie je besuchte und die Ritter in ihrem ebeln Dienst beobsachtete, der schied mit den Gefühlen der Berehrung und Hochachtung vor dem Orden.

Bas uns bas bei weitem Werthvollfte an ber hilfreichen Thatigkeit bes Orbens mahrend bes Kriegs bunkt, find nicht fowol bie von ihm gespendeten reichen Geldopfer, mit benen er unter Bubifenahme ber ibm übersenbeten freiwilligen Beitrage fein großherziges Wert zur Ausführung brachte, fonbern bie perfonlichen Dienfte, welche die Orbensmitglieder voll Selbstverleugnung und Bingebung in freiwilliger Anfopferung babei leifteten. Sie haben bamit nicht allein eine ber schönften Chriftenpflichten erfullt, fonbern auch auf Beift und Stimmung ber Truppen einen, nach ben Ausfagen aller Augenzeugen mahrhaft bewältigenten Ginfluß geubt. Benigen marb von ben Solbaten mit gleicher Chrerbietung begegnet ale jenen Mannern in einfacher Civistleibung, welche, ohne anderes Abzeichen als Die weiße Felbbinbe um ben Arm und bas Johanniterfrenz auf ber Bruft, mitten im Rampfgetummel ju finden waren, um, im Berein mit ben Brüdern bes Rauben Saufes, Die Bermundeten herauszuholen und nach ben Ambulancen zu geleiten, und als jenen Diatoniffinnen und barmbergigen Schweftern, welche unter ber Leitung ber raftlos thatigen Grafin Stolberg, bie in ber Beidichte bes nun beenbeten bentich banischen Krieges einen abnlichen Ramen fich gesichert bat wie Mig Rightingale ibn burch ben Drinkrieg fich erworben, ben Dienft in ben Lagarethen ju verfeben batten. Much ihnen gebubrt ein werkthätiger Antheil, und wahrlich weber ber fleinfte noch ber leichtefte, an bem glorreichen Ansgange biefes Rrieges.

# Der Preufisch = Desterreichische Krieg bes Jahres 1866.

Auch während dieses neuesten Rrieges blieb ber Orden ber Johanniter in ber regften Entfaltung ber Chriftenliebe nicht gurud, fondern überbot vielmehr bas, mas er in ben ichleswig-holfteinischen Rriege geleiftet hatte. Gin auf bem Rriegsschauplage thätiger Argt fprach fich barüber in einem Schreiben an bie Rreuzzeitung (Beil. zu Mr. 169 vom 3. 1866) folgenderweise aus: "Bon wie großer fegensreicher Einwirkung ber Orben ber Johanniter-Ritter ift, kann ich nicht genug ausbruden. Dem Orben scheinen große Mittel zu Gebote ju fteben, benn alle Lagarethe bes Rriegsschauplages werben von ben Herren mit reichlichen Spenden und Liebesgaben verseben. Während bes Rampfes fab ich mehre ber Ritter unmittelbar auf bem Schlachtfelbe in Thatigfeit, fo g. B. bei ber großen Schlacht am 3. Juli waren brei ber Ritter, Die mir ale Graf Stolberg, Forstmeister v. Berder und hauptmann v. Rriegsheim bezeichnet murben, bis fpat in bie Nacht behilflich für bie zwedmäßige Unterbringung ber in nicht aufhörenden Zugen ankommenden Bermundeten zu forgen. Nicht minder wurde mir von einem meiner Collegen die unermubliche Sorge eines schon bejahrten Johanniter-Ritters v. Zaftrow gerühmt, ber aus einem brennenden Dorfe bie in großen Maffen bafelbst liegenden Defterreichischen und Breußischen Bermundeten fortichaffen lieft. Jest, wo die Waffen zu ruben icheinen, ift die Thatigkeit des Orbens mie ein Net über den Theil von Böhmen, wo Gefechte und Schlachten stattgefunden haben und Lagarethe errichtet find, ausgebreitet. Der Telegraph fteht ihnen zu Gebote und fie laffen die Begenftande von ben rudwärts gelegenen Depots fommen, bie gerade fehlen. 3ch fab ben Fürsten zu Butbus, bie Grafen Solms, Graf Schlieffen, Berrn v. Mellenthin, v. Rarftebt, v. Rochow auf verschiebenen Stationen in Kunction.

Die Ritter find ferner eine Stütze für die Diaconissen und barmherzigen Schwestern. Für uns Aerzte sind diese Schwestern ganz unschätzbar. Was ist die Pflege eines noch so geübten Kranstenwärters gegen die liebevolle, sorgsame und zarte Behandlung der Berwundeten durch die Schwestern! Man muß den dankbaren Ausstruck auf den Gesichtern der schwestern Berwundeten sehen, wenn die Schwestern ihre Wunden kühlen oder ihnen einen Labetrunk reichen! Da erkennt man ihren Werth."

Am 15. Mai 1866 erließ bereits ber Durchlauchtigste Herrens meister, Bring Carl von Preußen, einen Aufruf an ben Iohanniters orben, bessen Thätigkeit auch sofort begann. Sämmtliche Krankens

häuser bes Ordens wurden zur Aufnahme von franken Soldaten in Stand gesetzt. Es mochten in demselben 400-450 Betten disponisbel sein. In den Ordensfrankenhäusern zu Jüterbogk, Reichenbach und Erdmannsdorf, so wie in dem Krankenhause zu Lepersdorf bei Landshut, welches dem Orrenskanzler Graf Eberhardt zu Stolbergs. Wernigerode gehört, wurden schon seit Ansang Juni kranke Soldaten verpstegt. — Zehn Ritter erboten sich, auf ihre alleinigen Kosten Lazarethe von 6 bis 60 Betten zur Aufnahme von Berwundeten und Kranken einzurichten, so daß dadurch dem Orden wiederum 200 Betten verfügbar wurden. Außerdem stellten mehre Ritter ihre Schlösser und sonstige Räumlichkeiten, der Fürst Pleß seine Localitäten im Bade Salzbrunn dem Orden zur Disposition.

Etwa 150 Ritter hatten sich zur perfönlichen Dienstleistung wäherend bes Krieges gemeldet. Sämmtliche in den Diaconissenhäusern zu Berlin, Raiserswerth, Breslau und Königsberg irgend disponibel zu machenden Schwestern, zusammen 78, und 30 Brüder aus dem Diakonenhause zu Duisburg wurden von den Vorstehern dieser Ansstalten dem Orden zur Verfügung gestellt. Diesen schloß sich noch eine Anzahl barmherziger Schwestern an, so wie zahlreiche andere freiwilslige Krankenpsleger.

Rühmend muß aber auch anerkannt werden, wie es im ganzen nördlichen Deutschland sich im Interesse ber Krankenpslege regte. Der Berein für Pflege verwundeter und erkrankter Krieger breitete sich nach allen Seiten aus, und, so schwer auch der Druck der Zeit auf fast allen Ständen lastete, wollte doch kein Ort in der Bethätigung der Liebe zu den leidenden Brüdern zurückbleiben. Allenthalben entstanden Hissolazarethe, erboten sich Privatpersonen zur Aufnahme Berwundeter, und so konnten denn die in Böhmen errichteten Lazarethe des Ordens schon in der Mitte des August wieder aufgelöst werden, während in den stehenden Krankenhäusern des Ordens die Pflege der Berwundeten noch in dem Augenblick, wo wir diese Zeilen niedersschreiben, in segensreicher Weise fortdauert.

Nach vorliegenden genauen Nachweisen vom 31. August hat ber Johanniterorden überhaupt 1086 Berwundete in die von ihm begrünsbeten und unterhaltenen Lazarethe aufgenommen, darunter ein Drittheil Desterreicher. Der Krankenbestand betrug an jenem Tage noch 469. An Geldbeiträgen haben die Ordensglieder unter sich fast 50,000 Thaler aufgebracht.

Der unter Thränen ber Rührung ausgesprochene Dank von Taufenden ift ber hochherzigen Ritter schonfter Lohn!

# Innere Berfaffung bes alten Johanniterorbens.

Der erfte Begrunder bes Orbens, Gerardus, batte feine Bebulfen im Spitale ju Berufalem in einen religiöfen Berein noch ber Regel bes b. Augustins zusammenberufen. Gemeinschaftlicher Rath entschied über bie wichtigften Angelegenheiten. Go entstanden Capitel, welche, als ber Orben fich immer mehr ausbreitete, eine reprafentative Form annahmen und Generalcapitel genannt wurden. Diefe übten die gesetgebenbe, ber Grogmeifter und fein Confeil aber bie vollstreckenbe Gewalt. Das lette Generalcapitel ift im 3. 1776 gehalten worden, und fein Ergebniß war der am 20. Jul. 1779 von Bius VI. fanctionirte "Codice del sagro militare ordine Gerosolimitano riordinato per comandimento del sagro generale capitole celebrato nell' anno 1776 sotto gli auspici di S. A. eminentissima il gran-maestro Emanuele de Rohan. Malta nella stamperia di S. A. E. per Fra Giov. Mallia suo stampatore 1782 (505 S. Fol.), von welchem schon im barauf folgenden Jahre ein Auszug, ober beffer ein Realverzeichniß erschien, unter bem Titel: Compendio delle materie contenate nel codice del S. mil. ord. Gerosol. (Malta 1783, 162 S. Fol.).

Je weniger bies Werk in Deutschland bekannt ist, besto mehr burfte sein Inhaltsverzeichniß manchen Lesern nicht unwillkommen sein. Der Cober zerfällt in folgende Abschitte:

### L Allgemeine Derordnungen.

1. Chronologia de Gran-maestri. 2. Statuti e ordinazioni promulgate nel capitolo gener. del 1776. 3. Ceremoniale da osservarsi nell'amare li cavalieri e dar l'abidio dell'ordine. 4. Regolamento per la conservazione e taglio de boschi appertenenti all'ordine nel Regno di Francia. 5. Privilegi concessi all'ordine da diversi sommi pontifici.

## II. Befondere Statuten.

1. Della regola, 2. del ricevimento de' fratelli, 3. della chiesa, 4. dell' ospitalità, 5. del comun tresoro, 6. del capitolo, 7. del consiglio e de' giudizi, 8. dello sguardio, 9. del maestro, 10. de' baglivi, 11. de' priori, 12. dell' ufficio dei fratelli, 13. delle elezioni, 14. delle commende ed administrazioni, 15. delle visite, 16. dei contratti e delle alienazioni, 17. delle allogazioni ossiano affitti, 18. delle prohibizioni e pene, 19. della cancellaria, 20. delle albergie, 21. delle galere e del Vascelli, 22. della significatione delle parole.

Die Gefetz bes neuesten und ketten Generaleapitels weichen von der ursprünglichen Hauptgrundlage keineswegs ab. Roch heute nennt sich der Orden "die h. Religion" und seinen Sit "Conevent."

Sowie fich ber gange Orben in acht Nationen ober Zungen theilte, teren Oberhaupter Pilieri (Pfeiler) hießen, fo gehorte jeber Bruber ju einer bestimmten Bunge und ju einem bestimmten Großpriorate. Die Bungen murben nämlich in Priorate ober Nationalbiftricte, und biefe wieber in Balleien und Commenben einge-Die Prioren beriefen ihre Untergebenen ein halbes Jahr nach bem Beneralcapitel zu ben Provingialverfammlungen. Capitel in ber Proving murben jährlich ein Mal, und zwar im Brachmonat gehalten. Alle fünf Jahre follte ber Brior feine Commenden vifitiren. Bebes Briorat hatte innerhalb feiner Grenzen einen Ritter jum Beneraleinnehmer, ber bom Grogmeifter und beffen Confeil alle brei Ueber bie Angelegenheiten ihrer Priorate, Jahre ernannt murbe. Commenden und Ordensglieder berathichlagte jebe Bunge in ihrer Albergia ju Malta; boch burfte fich feine ohne Erlaubnig bes Großmeisters versammeln. Jebes anwesenbe Orbensglied ber nämlichen Bunge hatte in ber Berfammlung, beren Borfteber ber Piliere mar, Sit und Stimme, nur mußte ber Ritter brei Jahre Refidenz gemacht. b. b. in Malta fich aufgehalten haben. Alle Geschäfte, welche eingelne Religiofen, ober bie Priorate ober Bungen an bie Befammtheit bes Orbens brachten, wurden von dem Consiglio ordinario, nach Anleitung ber Grundgesete, abgethan. Das Consiglio ord. bestaub aus bem Grofmeifter und beffen Statthalter, bem Bifchof von Malta, bem Brior bella Chiefa, ben acht Conventual-Bailli's, ben Brobinzielprioren, bem Schammeifter und endlich bem Seneschall, ber aber nur eine berathenbe Stimme batte. Bon biefem Rathe murbe in bürgerlichen und peinlichen Fällen an bas Consiglio compito appellirt Letteres beftand aus ben nämlichen Berfonen, benen aber noch zwei Ritter aus jeber Bunge beigegeben maren. Das Sguardio ober bas öltefte und höchfte Tribunal fand nur in Criminalfachen Ratt: bestand aus neun Mitgliedern und konnte noch burch brei Ritter non jeber Runge verftarft merben.

Die gesetzgebende Gewalt ruhte auf dem Generalcapitel. Die Ritter holten am Morgen der Eröffnung desselben den Großmeister aus seinem Palaste ab und begleiteten ihn im feierlichen, wahrhaft fürstlichen Aufzuge nach der Ordenskirche. Die Geistlichkeit holte und begleitete den Prior von St.-Johann. Nach geendigtem feierlichen

Sochamte verfünten fich affe in Procession nach bem Balafte in ben Rathefaal; ber Grogmeifter und die Conventalieder im Orbensmantels erfterer faß unter einem Thron Balbachin, 24 Ritter mit gezogenen Schwertern ftanben zur Seite, fo lange bas Generalcapitel bauerte. Der Grokmarichall bee Orbens legte bie große Standarte am Sufe Des Thrones nieder. Die Flaggen ber Rriegsichiffe und Galeren vermehrten bie Infignien ber Staatsgewalt. hierauf fdritt man gur Babl von brei Abgeordneten, benen bie Untersuchung ber ju haltenden Bortrage oblag. Jedes Priorat fchicte feine Gefandten mit Bollmachten und ichriftlichen Antragen. Die Bungen traten gufammen, und jebe von ihnen mablte nun zwei Deputirte. Die badurch gebilbete Rammer legte, als eigentliches Generalcapitel, in bie Banbe bes Grofmeisters ben Eid ber Treue ab. Die Birtfamteit Diefes Orbenesenates umfaßte alle wichtigen Angelegenheiten ber Religion (ber gewöhnliche Rame bes Bunbes) als: bie Bestimmung ber Auflagen, Entwurf neuer Befete, Abanberungen ber Statuten, Unterfuchung ber Finangen, Entgegennahme ber Rechnungen u. a. m. Dauer eines Generalcapitels mar auf 14 gerichtsfähige Tage anbes Die Geschäfte, welche bis babin noch rudftanbig maren, wurden einer besondern Commission, die man bas Consiglio compito di Ritenzioni nannte, jur Beenbigung binnen einer gewiffen Bett mit Solder gefetgebenben Berfammlungen gleicher Gewalt aufgetragen. gablte ber Orben fet feiner Stiftung, in einem Zeitraume von 700 Sabren, ungefahr fechzig.

Die Einfünfte und Ausgaben bes Orbens verwaltete bas Schatsamt, Camera del commun tesoro. Der Großcomthur (Gran-Commendatore) ist immerwährender Präsident desselben. Ihm sind zwei Großtreuze, welche der Großmeister und der Ordensrath alle zwei. Jahre erneuerten, unter dem Namen "Procuradori del tesoro" beigegeben. Ein baglivo capitolare bekleidete in der Regel die Generalsschatzmeisterwürde.

Mo sich ber Großmeister ober sein Stellvertreter, die Hamptlirche, bas hospital und die Albergia befanden, da war der Convent. Ohne Erlaubniß des Großmeisters dürfte kein Bruder den Convent verlassen. Der Aufenthalt (Residenz) in demselben war zur Exclangung einer Wärbe, Commende u. dergl. unumgänglich nothwendig. Ebenso mußte jeder Ritter, wollte er befördert werden, zwei Carabanen (Aufenthalt von 6 Monaten auf den Galeren) gemacht haben. Außerdem schwuren die Brüder, wenigstens einmal in ihrem Leben gegen die Sarazenen zu Felde zu ziehen, die Unschuld zu schützen,

Ungludliche zu retten und Biewen, Baifen und Unterbrudte zu vertheibigen.

Ru ihren geiftlichen Obliegenheiten gehörte, bag fie bas Orgtorium ju St.-Johann fleißig besuchten, taglich 50 Beternofter und bie Taggeiten (Horas B. Virg. M.) ober bas Officium defunctorum beteten. - Die Orbenstracht bestand in einem schwarzen Mantel mit bem achtedigen Rreuge von weißer Leinwand auf ber linken Seite. Im Rriege trugen die Ritter ein rothes Oberfleib (Tunica) mit gleichem Areuze. Rur die Großbeamten trugen letteres auf der Mitte ber Bruft. Gin Feierkleib war ber Manto di Punto, von schwarzem Seibenftoff, an beffen linter Seite ein Seibenftreif herabbing, auf welchem bie Symbole ber Leibensgeschichte Jesu gestickt maren. biefem Mantel mußten fich die Ritter begraben laffen. In bem Dr= benerathe trugen bie Ritter ein langes Gewand, bas. Cloccia hieß. Das am Salfe bangende goldene Rreng geborte nur ben Brubern. welche Brofeft gethan batten. Weltlichen Fürften und Berfonen von hohem Range ward von dem Grofmeister zuweilen ein Orbenszeichen verlieben, welches man La Croce di devozione nannte.

## III. Eintheilung der Mitglieder.

Jeber, ber die drei Ordensgelübbe (ber Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams) abgelegt hatte, hieß Fratello oder Fra, Bruder, Resigios. Diese theilten sich in drei Classen: 1) Ritter oder Cavalieri; 2) Priester oder Sacerdoti und 3) dienende Brüder, Wappenknechte, Schildknappen oder Serventi. Alle waren dem Roviziat unterworsen. Gestliche und reine Abkunft war das Hauptersorderung aller drei Classen. Ueberdies mußte der Auszunehmende der römisch-katholischen Resigion zugethan sein und in keiner ehelichen Verbindung gestanden haben.

Die Reinheit ber Abkunft bernhte bei ben Rittern barauf, baß fie mappenmäßige und ebenbürtige Ahnen, wenigstens von väterlicher Seite, aufzuweisen im Stanbe waren. Jedoch war die Ahnenprobe nicht in allen Zungen gleich ftreng.

Die Altter ber Zungen Provence, Auvergne und Frankreich mußten nur vom Urgroßvater und der Urgroßmutter an — folglich in acht Ahnen — die Reinheit des Abels erweifen. Die Italiener genoffen noch größerer Borzüge, indem die Probe von vier Ahnen ausreichte. Die spanische Zunge war in den meisten Fällen noch gelinder, und verfolgte die Reinheit der Geburt nie über ein Jahrhundert hinaus. Desto strenger versuhr man in Deutschland und Böhmen. Die schriftmäßige Probe von 16 Ahnen (8 väterlichen und 8 mütterlichen) war unerläßlich. Bei den Ordenstlerikern und Wappnern reichte eheliche Geburt, sittlicher Lebenswandel und der Beweis
hin, daß weder sie, noch ihre Bäter eine entehrende Handtierung
getrieben.

Bolle 15 Jahre maren zum Noviziate, volle 16 3. zur Ablegung ber Orbensgelübbe und 18 3. jum Antritt bes Seebienftes (Caravane) auf einer Orbensgalere erforberlich. Bum Rleritat- Novigen reichten 9 3. und jum Bagendienfte bei bem Grofmeifter 12 3. bin: boch durfte man zu beiden nicht mehr als 15 3. alt fein. Das Roviziat mußte ftets im Convente gehalten werben, die Deutschen allein tonnten es bei ihrem Prior gurudlegen, und ben Böhmen war fogar ein halbes Jahr bavon erlaffen. Das Confeil ermählte aus verschiedenen Nationen einen Großfreug und zwei Rleinfreuze zu Rovigenmeiftern. Der letteren Pflicht war, auf ben guten Lebenswandel der jungen Leute ein machsames Auge zu haben, fie in ben Baffen ju üben und über ihre Bilbung Bericht ju erftatten. ber Erlaubnig, bas Orbensgelubbe ablegen zu burfen, mußten im Confeil zwei Dritttheile ber Stimmen bejahend fein. Der Profeß mußte im Convente geschehen. Der Grofmeifter besag jedoch bei allen folden Observanzen bas Dispensationerecht.

Die Ritter theilten sich in Cavalieri di Giustizia, ober solche, bie nach ber Altersfolge zu einer Commende gelangten, und Cavalieri di grazia, die aus großmeisterlicher Gnade befördert waren.

Die Kleriker waren entweder Capollani conventuali, höhere Ordenssgeistliche, oder Capollani d'obedienza, welche zum Dienste der Comthureiskirchen aufgenommen wurden und niemals befördert werden konnten.

Die Serventi d'Armi konnten nur ausnahmsweise burch bes Großmeisters Gunft zu Cavalieri di grazia di lingua geschlagen werden,
mußten aber alsdann außer dem schon als Waffenbruder erlegten Eintrittsgelde (Passaggio) 1000 Scudi an das Schahamt und 100
Scudi in die Casse der Zunge, welcher sie angehörten, entrichten.

In einem besondern Berhältnisse zum Orden standen die Donati, bei deren Aufnahme außer der guten Geburt gewöhnlich auch die Bermögensumstände berücksichtigt wurden. Geschenke und Bermäcksnisse von ihrer Seite bildeten die Einleitung, der Schwur, die Religion aus allen Kräften zu vertheidigen und keine andere Glaubenslehre anzunehmen, folgte nach, und jährliche Geldbeiträge schlossen bas Gauze. Dafür durften sie das halbe Ordenskreuz, nämlich den untern Theil desselben, auf der linken Brust tragen, und zwar so, daß

Jebermann sogleich sehen konnte, daß der obere Theil sehlte, und genossen Tasel und Soldea (eine Art Kleidergeld, welches jährlich aus dem Schatzamte erhoben wurde, und für den Ritter 22 Thir., für die Kapläne und bienenden Brüder 16 Thir., für die Diakonen 12 Thir. und für die Novizen 7 Thir. betrug).

Der Orben hatte auch Schwestern, b. h. Hospitaliterinnen, befonders in Spanien und Italien, die mit der gleichen Regel in Rlöstern wohnten. Eheliche Geburt, adelige Herkunft und Vermögen waren die Hauptbedingungen ihrer Aufnahme, welche von den Prior ausgeübt wurde.

#### IV. Ordensamter.

Der Großmeister war in Bereinigung mit bem Confeil bas gebietenbe Saupt bes Orbens, in bem bie bochfte Burbe und Dacht zusammenfloffen, und nahm in bem Range ber europäischen Staaten awischen ben Königen und Republiken seine Stelle ein. Sein Titel war "Altezza eminentissima", beutsch: Em. Eminenz oder Durchlaucht. In Urfunden führte er ben Titel: Frater N. N., Dei gratia sacrae domus hospitalis S. Ioannis hierosolymitani, militaris ordinis sancti sepulchri dominici et ordinis S. Antonii Viennensis Magister humilis pauperumque Jesu Christi custos (Bruber R. N. von Gottes Gnaben, bes b. Antone von Bienne geringer Meifter und Suter ber Armen Chrifti). Gein Bappen mar ein filbernes achtediges Rreug in rothem Felbe, oben mit einer bergoglichen Krone, aus ber ein Rofentrang um bas Bappenfdilb ging, mit einem baran hangenben fleinen Rreuze und ben Worten: Pro fide (für ben Glauben). Das Gelb in Malta wurde mit bem Geprage bes Orbens und bem Familienwappen bes jebesmaligen Grofmeifters gefchlagen; bie Urfunden und Bullen, bie in feinem Namen ausgefertigt wurden, trugen im fcmarzen Bacheflegel bes Meiftere Bilb. 36m mußten alle Brüber, bie bochften Beamten, ben Maricall, Abmiral u. f. w. nicht ausgenommen, in gerechten und ehrbaren Dingen ohne Wiberrebe geborchen. Befahl er etwas gegen bie Orbensstatuten ober gegen bie gute Sitte, fo fonnte ein Bruber bas Sguardio verlangen und mar bis zu beffen Ausspruch nicht verpflichtet, ben Befehl zu vollzieben. Db bas Squardio aufammenberufen werben fonnte, ober nicht, entschieb bas Consiglio compito. Letteres konnte jedoch niemals ohne feine Erlaubniß gehalten werben. Er ernannte bie Bevollmächtigten erfter Inftang in burgerlichen Streitigfeiten awischen allen Gliebern bes Orbens. Er · ertheilte ben Brübern bie Erlaubnig, je nach Befinden eigenes Sausgerath zu besitzen, über bas liegende Patrimonialvermögen und ben fünften Theil der beweglichen Güter zu verfügen, Commenden zu verpachten, zu Hause zu speisen, außerhalb La Baletta zu übernachten, aus dem Convente zu reisen, Mündel- und Bormundgeschäfte zu übernehmen, Baffen, Lastthiere ober Stlaven aus der Insel zu führen und sich in Zungen oder Prioraten zu einzelnen Zusammenkünften zu versammeln.

Ihm stand das Begnadigungsrecht in allen Fällen zu, wo das Urtheil nicht Ausstoßung mit Verlust des Ordenshabits brachte. Er verlieh die Commende di grazia und die Camere magistrale. Alle Verleihungen von Beneficien und Pensionen, sowie die von den Baliven und Prioren ernannten Beamten bedurften seiner Bestätigung.

Außerdem ernannte er die Minister, ben Seneschall, die Commissarien zu dem Ordenscapitel, ben Procurator der Rechnungskammer u. s. w. und dispensirte von dem zu einer Caravane auf den Ordensschiffen nöthigen Alter von 18 Jahren, sowie von der halbjährigen Residenz im Convente.

Mit diesen Borrechten genog ber Grogmeifter große und mannigfache Ginfünfte. Er bezog die Ginfünfte ber Infeln Malta. Gozzo und Comino ale fouverainer Beherricher berfelben aus bem Schatzamte, 6000 Thir. Tafelgelber, 2000 Thir. zu Reparaturen feiner Balafte zu Lavaletta, Notabile und Berbala, 250 Thir. für feine Ubibori. Er erbte bie Berlaffenheit ber Capellani d'Obedienza und tonnte, wenn er ben Werth vergutete, Alles, mas fein Borganger an Gold, Silber und Pretiofen hinterlaffen hatte, behalten. Einfünfte ber Dogana und Gabella (Mauth-Gefälle), ber 10. Theil von ber Beute ber Corfaren, die Guter folder an ber Infel gestranbeter Schiffe, beren Eigenthumer fich binnen brei Tagen nicht gemelbet hatten, und die Lofegelber aller Gefangenen floffen ibm ju\*). Dagegen mußte er aber ber Sauptfirche fünf Jahre nach feiner Erwählung ben ganzen Ornat zu einem bischöflichen Sochamte ichenten, jebem Bruber, ber Montage nach Quinquagesima bei bem Seelenamte ericbien, einen Gigliato (florentiner Golbmunge, etwas mehr als einen hollanbischen Ducaten an Werth) geben und für einen jährigen Borrath von Birfe und Beigen forgen. Bon bem öffentlichen Schate konnte er weber zu feinem eigenen, noch zu Anberer Rugen etwas gegen bie vorschriftmäßige Form verwenden; felbst über die mit bem

<sup>\*)</sup> Riebefel fclägt feine Einklinfte ju 18,000 Louis'bors, Borch ju 30,000 Malteferthalern ober 720,000 franz. Livres an.

Großmeisterthume verbundenen Güter burfte er nur jn Uebereinftimmung mit dem Generalcapitel, und über seine beweglichen Güter nur im Augenblicke des Todes und mit Erlaubniß des Consiglio compito verfügen.

Sobald ein Großmeister starb, versammelte sich letzteres, ließ bie Siegel bes Großmeisters zerschlagen und erwählte seinen Stellvertreter, mit welchem vereinigt es alsbann die nöthigen Beschlüsse saßte und eine neue Wahl veranstaltete. Alles, was bei solch einer Gelegenheit von dem Consiglio compito ausging, hatte die Kraft eines Decrets bes Generalcapitels.

Um 2. Tage, an welchem man die sterbliche Sulle ichon ber Gruft übergab, murben brei Ritter aus verschiedenen Bungen ernannt, um ju untersuchen, ob alle Bruber mablberechtigt feien, b. b. ob keiner bem Schatzamte mehr als 10 Thir. schuldig mar. War bies ber Fall, so murben die Namen ber Schuldner an die Thure ber St. Johannisfirche angeschlagen und somit beren Unfähigfeit jum Wahlgeschäfte erklart. Um 3. Tage nach bem Tobe bes Grogmeifters versammelten fich alle ftimmfähigen Brüber, Ritter, Briefter und Wappner bes Convents, die aus Malta gebürtigen ausgenommen, und schwuren nach geendigtem Gottesbienfte - jebe Bunge für fich - bag fie einen tauglichen Wahlcomthur (Commendatore dell' elezione) und drei brave Wähler (Elettori del maestro), nämlich einen Ritter, einen Raplan und einen Waffenbruber, ermablen wollten. 24 Ritter fcritten alsbann zur Wahl bes Wahlprafibenten. War bies geschehen, fo erlosch bie Burbe bes großmeifterlichen Stellvertreters; hierauf murbe bas Triumvirat gewählt. hatten nun bie brei Electoren ben Schwur geleistet, fo mablten fie ben 4. Babler, und mit biefem gemeinschaftlich ben 5. und fofort, bis beren 13 ernannt waren, welche mit ben Dreimannern bie Babl 16 ausmachten. Diese 16 Babler foren fobann, nach geleiftetem Bableibe, ben Grofmeifter, welcher ftets ein Cavalieri di Giustizia fein mußte. Bei Stimmengleichheit gab ber Bablcomthur ben Ausschlag. Bar bie Babl beendigt, so fragte biefer bie in ber Sauptfirche versammelten Bruber brei Dal: ob fie insgesammt bie vorgenommene Babl eines Grogmeifters genehmigen wollten? Lautete bie Antwort "Ja!" fo rief ber Bablcomthur ben Erwählten mit lauter Stimme auf, unter bem Thronbimmel feinen Blat ju nehmen. Rachbem ber neue Meifter nun ben Gib in bie Sanbe bes Priors ber Kirche abgelegt, ein To Deum bie Feierlichkeit beendiat und jeber Religios feine Sulbigung bargebracht hatte, wurde ber Großmeifter im Triumphe nach bem Balafte gurudgeführt. Bier

übergab ihm bas Consiglio compito bie Bestallung als souverainer Fürst von Malta, Gozzo und Comino.

Die übrigen Ordensämter, welche stets in ben acht Zungen vertheilt waren, sind schon weiter oben näher bezeichnet und nach Maßgabe ihrer Birksamkeit erörtert worden. Es genüge hier eine kurze Jusammenstellung:

Der Großcomthur (Finanzminifter, Prafibent ber Schattams mer) gehorte jeberzeit ber Zunge von Provence an.

Der Großmarschall (General ber Landtruppen zu Fuß und Kriegsminifter) ber von Auvergne.

Der Hofpitalier (Oberauffeher fammtlicher Bohlthätigkeitsanstalten) ber von Frankreich.

Der Abmiral (Befehlshaber ber Seemacht) ber von Italien.

Der Gran-Confervator, auch Drapier genannt (gleichsam Minister bes Innern, ber die Besoldungszettel unterschrieb) ber von Aragonien (worunter auch Catalonien und Navarra begriffen). Sein Titel war "Castellan d'Emposta".

Der Turkopolier (General ber Reiterei) ber von England.

Der Großballei (Oberauffeher ber Festungswerke) ber Zunge von Deutschland.

Der Groffangler (Minister ber auswärtigen Angelegenheiten) ber von Castilien.

Die Großichatmeisterwürde rubete auf dem jedesmaligen Bailli von Corbeil (frangofischer Bunge). Jebe Bunge aber ernannte gu bem Schatamte ober ber Orbenstammer einen Ritter als Ubitore be Conti. Sie wurden von dem großen Ordensrathe eidlich in Bflicht genommen, blieben zwei Jahre im Amte und waren gehalten, fo oft in bem Schatamte zu erscheinen, als über bie Orbenseinfünfte und beren Berwendung Rechnung abgelegt murbe. Die Einfünfte und Ausgaben bes Orbens verwaltete bas Schatamt "Camera del commun Der Großcomthur mar immermahrender Borfteber ber-Ihm waren zwei Groffreuge, welche ber Grofmeifter und Conseil alle zwei Jahre erneuerten, unter bem namen "Procuradori del tesoro" jugegeben. Der Grofmeifter hatte bas Recht, ben Gecretair (Segretario del commun tesoro) biefes Amtes und feinen Unwalt zu ernennen, welcher Procuradore del gran-maestro bieg. Das Amt bes Erfteren, welches nur ein Ritter befleiben burfte, mar von großem Umfange. Alle Finanggeschäfte gingen burch feine Banbe, er stellte und unterschrieb bie Rechnungen, welche alle gebn Jahre in

einer forgfältig gezogenen Bilang ben fammtlichen Brudern burch ben Drud befannt gemacht werben mußten.

Der Conservatore ober Aleinobien-Barbein mußte ein Ritter sein und hatte bie Aufsicht über die Gold- und Silbergerathe, Diamauten und Kleinobien bes Orbens. Der Ort ber Aufbewahrung auf Malta, welcher an ben großmeisterlichen Balaft grenzte, bieß Conservatoria.

Die kleinern Aemter, welche meist von dienenden Brüdern verwaltet wurden, als: Keller- und Küchenvorsteher, Gärtner, Glöckner, Castellan u. s. w., waren mehr zum Hauspersonale des Großmeisters und der übrigen Würdenträger als zum Orden selbst zu rechnen und können hier, sowie die Masse weltlicher Beamten, als der Arzt, der Spndicus u. A. m., übergangen werden.

Im Allgemeinen und so weit es bei den veranderten Berhältnissen thunlich, ift die Berfassung ber jett bestehenden Johanniterorden der oben beschriebenen des alten Ordens nachzebildet.

# Bungen, Priorate, Balleien und Commenden.

Bon ben Zungen, ihrem Ursprunge, ihrem Range und ihren Borstehern ist schon weiter oben gehandelt worden. Es kann also hier bloß von ihrer Eintheilung die Rebe sein. Sie zerfielen zunächt in Priorate, diese in Balleien, und letztere endlich wieder in Commenden ober Countburgien.

- / Die Zunge von Provence umfaßte 2 Großpriorate:
  - a. St. Gilles | bestehend aus 54 und
  - b. Touloufe | 35 Commenden.
- Die Bunge von Auvergne befaß:
  - a. Das Grofpriorat von Auvergne mit 40 Rittern.
  - b. Die Ballei von Lyon . . . . . . 8 Wappnern.
- Die Bunge von Frankreich gablte 3 Grofpriorate:
  - a. von Frankreich . . . . . . . mit 45 Rittern.

  - c. von Champagne und
  - d. die Ballei Morea . . . . . . . . 24
  - \* Die Ballei Corbeil hatte die Großschatzmeisterwürde. Die Residenz der Ballei von Morea war zu Paris an St. Jean be Lateran gewiesen.
    - Die Bunge von Italien umfaßte:

| a. ein Grospriorat: von Rom;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. sechs Priorate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. der Lombardei mit 19 Rittern. 2. von Benedig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. von Barletta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. von Capua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. von Messina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. von Bisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c. vier Balleien:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. von St. Euphemia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. von St. Stephan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. von der heil. Dreieinigk. von Benouse,<br>4. von St. Johann zu Reapel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Li Die Zunge von Aragonien befaß:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a. das Großpriorat von Aragonien mit 29 Rittern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b. zwei Briorate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. von Catalonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. von Navarra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c. die Ballei Majorka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Zunge von England Babern hatte:<br>a. Ein Großpriorat: Ebersberg / mit 2 Würdenträgern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. em steppitotut. Estissing / mit s wateriningtin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h Die Messel Meukung   mit 24 Rittern, 2 Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b. Die Ballel Reuburg mit 24 Rittern, 2 Ka- plancommenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Zunge von Deutschland umfaßte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter. b. das böhmische Großpriorat 7 Priester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Zunge von Deutschland umfaßte:  a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter.  b. das böhmische Großpriorat 7 Priester.  c. die Ballei St. Joseph in Doschis 19 Ritter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| plancommenden. Die Zunge von Deutschland umsaßte: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter. b. das böhmische Großpriorat 7 Briester. c. die Ballei St. Ioseph in Doschis 19 Ritter. d. das Priorat von Ungarn 4 Priestercommenden.                                                                                                                                                                                                                                            |
| plancommenden. Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter. b. das böhmische Großpriorat 7 Briester. c. die Ballei St. Ioseph in Doschis 19 Ritter. d. das Priorat von Ungarn 4 Priestercommenden. e. das Priorat von Dacien 4                                                                                                                                                                                                                |
| plancommenden.  Die Zunge von Deutschland umsaste: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter. b. das böhmische Großpriorat 7 Briester. c. die Ballei St. Ioseph in Doschitz 19 Ritter. d. das Priorat von Ungarn 4 Priestercommenden. e. das Priorat von Dacien 4 f. die Ballei Brandenburg, oder: das Herrns oder Sonnenmeisterthum . 4                                                                                                                                       |
| plancommenden.  Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter. b. das böhmische Großpriorat 7 Briester. c. die Ballei St. Ioseph in Doschitz 19 Ritter. d. das Priorat von Ungarn 4 Briestercommenden. e. das Priorat von Dacien 4 f. die Ballei Brandenburg, oder: das Herrn= oder Sonnenmeisterthum . 4  * Die Priorate von Ungarn und Dacien waren Würden ohne Land.                                                                         |
| plancommenden.  Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter. b. das böhmische Großpriorat 7 Briester. c. die Ballei St. Ioseph in Doschitz 19 Ritter. d. das Priorat von Ungarn 4 Briestercommenden. e. das Priorat von Dacien 4 f. die Ballei Brandenburg, oder: das Herre oder Sonnenmeisterthum . 4  * Die Priorate von Ungarn und Dacien waren Bürden ohne Land. Die Zunge von Castilien hatte:                                           |
| plancommenden.  Die Zunge von Deutschland umsaste: a. das deutsche Großpriorat 26 Ritter. b. das böhmische Großpriorat 7 Briester. c. die Ballei St. Joseph in Doschitz 19 Ritter. d. das Priorat von Ungarn 4 Priestercommenden. e. das Priorat von Dacien 4 f. die Ballei Brandenburg, oder: das Herrn= oder Sonnenmeisterthum . 4  * Die Priorate von Ungarn und Dacien waren Würden ohne Land. Die Zunge von Castilien hatte: a. drei Priorate mit 27 Rittercommenden. |
| plancommenden.  Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| plancommenden.  Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| plancommenden.  Die Zunge von Deutschland umfaßte: a. das deutsche Großpriorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

bas Großpriorat Oftreg in Bolen mit 8 ordentlichen und 8 Bastronatcommenden erworben.

Die englische Zunge, welche in ber Blütezeit bes Orbens aus bem Priorate von England ober St. Johann zu London und bem Priorate von Irland bestand und außer der Ballei Aigle 32 Commenden in sich faßte, ist mit der Resormation erloschen. An deren Stelle ist 1782 Bahern getreten. Der englisch-baherische Turkopolier besaß die Ballei Reuburg. Die Responsionen singen mit dem 3. 1785 an.

Da bie beutsche Zunge unser beutsches Vaterland näher als alle übrigen angeht, so mag hier eine furze Schilderung ihrer Berhältnisse zu bem großen Orbenskörper eine Stelle finden. Von den Prioraten hatte das beutsche ben Vorrang, daher es Großpriorat hieß.

Der Großbailli ober Grand-Bailli, bes Haupt berselben, gehörte zu den acht Conventualbaillis in Malta und hatte den Rang vor den Großprioren von Deutschland und Böhmen.

Der Grofprior ober Johannitermeifter von Deutschland, welcher Meister bes Orbens in ber Mart Sachsen, Bommern und Bendland und über bas heermeifterthum bon Brandenburg, über Ungarn, Böhmen und Danemark die Gerichtsbarkeit befaß, genoß feit 1548 Die Burbe eines Reichsfürsten, in welchen Stand er von Raifer Rarl V. war erhoben worden, und hatte auf dem Reichstage unter ten Fürsten zwischen Ellwangen und Berchtoldsgaben Sig und Stimme. Johannitermeifterthum geborte mit allen feinen Commenden ju bem oberrheinischen Rreife, bei beffen Bersammlung ber Grofprior als Rreisstand ebenfalls Sit und Stimme hatte. Sein Titel mar "Obrifter Meifter bes St. Joh. Orbens in Deutschland" (Ordinis S. Ioan. Hierosolym, per Germaniam supremus magister). Seine Refidenz war bas freundliche Städtchen Beitersbeim im Breisgau, welches ber Orben von ben Freiherren von Stauffen ertauft hatte, und wo fich auch die Regierung und bas Grofprioratsarchiv befanden. Der Johanniter= meifter ward beshalb insgemein "ber Fürft von Beitersheim" genannt. Er murbe nicht gemählt, fonbern biefe Burbe ging nach bem Tode bes Borgangere jebesmal auf ben alteften Ritter bes beutschen Grofpriorate über, wenn biefer bie bem Orben ichultigen Pflichten erfüllt batte. Go febr auch ber Orben burch Bonaparte's Gewalthandlung in Malta einen tobtlichen Streich empfangen hatte, fo fcheint bennoch bem letten Grofprior von Deutschland, Ignag Balthafar, Freiherrn von Rint zu Balbenftein (ern. 12. December 1797, geft. in Beiterobeim 30. Jul. 1807) eine Bergrößerung feines Bebietes be-

ftimmt gewesen zu fein, ba ber lette Reichsbeputationsbeschluf bom 3. 1802 ibn unter bie Bahl ber burch ben Berluft an Ginkommen auf bem linten Rheinuter ju entschäbigenben Fürften aufnahm, und ibm aus biefer Urfache bie fammtlichen Rlofter im Breisgau anwies. Der Bergog von Modena aber, als bamaliger Berr ber Landgrafichaft Breisgau, wiberfette fich biefer Zuweifung, weil fie nach feiner Anficht unvereinbar fei mit ben Bedingungen, unter welchen ihm die Landgrafichaft Breisgau gur Entschädigung angewiesen worden. Als burch ben pregburger Frieden zwischen Frankreich und Defterreich mit bem Schluffe bes 3. 1805 ber Breisgau an Baben überging, feste biefes jenen mobenischen Wiberspruch fort. Die Rheinbundsacte vom 3. 1806 entschied ben Rechtsstreit endlich babin, bag bas Fürstenthum Beiterebeim bem Grofpriorate entzogen und bem Grofherzogthum Baben, unter beffen breisgauischer Sobeit es zuvor ichon lag, nun als Staatebomaine gegen verhältnigmäßige Benfionirung bee Fürften Grofpriors auf alle Zeiten zuerkannt murbe.

Das beutsche Grofpriorat enthielt:

- A. Kameralhäuser zu Renenburg und Steinerstadt, Freiburg und Bendlingen, Haimbach und Musbach, Kenzingen und Bubigh.
- B. Rittercommenden: zu Arnheim und Nimwegen, Basel und Rheinselben, Basel und Arlesheim, Bruchsal und Kronweissenburg, Franksurt und Mosbach, Hasselt, Hemmendorf und Keringen, Herrenstrunden, Hohenrein und Weiden, Kleinerdlingen, Lagen und Herford, Leuggern, Klingnau, Brugg, Mainz und Niederswesel, Münster und Steinfurt, Rordorf und Dättingen, Rothenburg und Reichardsroth, Kothweil, Schleusingen und Weissengen, Schwäbisch-Hall und Affeltrach, Sulz, Colmar, Mühlhausen und Friesenheim, Tebell, Trier, Adenau, Hüningen und Breisach, Ueberlingen, Billingen, Wesel und Borken, Würzburg.
- C. Priestercommenden: zu Aachen, Mecheln, Küringen und Niedecken, Freiburg in der Schweiz, Regensburg und Altmühlmunster, Sobernheim, Hangen, Weissenroth und Kronenburg, Strafburg und Schlettstadt, Worms, Köln.

Das böhmische Großpriorat hatte im Befentlichen biefelbe Berfaffung wie bas beutsche. Die Residenz bes Großpriors, das Archiv und die Kanzlei waren zu Prag. In der frühern Zeit konnten die böhmischen Commenden ebensowol deutschen Rittern als böhmischen ertheilt werden, seit der Mitte des 18. Jahrh. hatten aber nur geborne Böhmen, Schlesier, Desterreicher oder Throler Ansprüche darauf.

Seine Bestandtheile maren:

- A. Das Grofpriorat.
- B. Die Ballei St. Joseph in Dofchit.
- C. Die Rittercommenden: Breslau, Brun und Erallowit, Fürstenfeld und Melling, Geldberg und Löwenberg, Großtinz, Gröbeich, Rleinöls, Lössen, Maidelberg, Mailberg und Strohheim, St. Wichael, Miecholuph, die Familiencommende Opitz, St. Beter in Karnthen, Reichenbach, die Familiencommende Sinzendorf, Strigau, Troppau, Wien.
- D. Die Brieftercommenden: Haillenftein, Chenfurt, Pulft und Prag mit einem infulirten Prior.

Da bie beiben Priorate von Ungarn und Dacien nur Burben ohne Land waren, fo fteben fie im allgemeinen Intereffe ber Ballei Brandenburg ober bem Berrenmeisterthum (Sonnenmeifterthum) nach. Der Sit beffelben mar die Stadt Sonnenburg in der Renmart Brandenburg. Auffallend burfte es ericheinen, bag ein eigenes, für fich besonders ausgebildetes Meifterthum — gleichsam ein Staat im Staate - mit allen Rechten in Deutschland bestanden und fich ftets in einer weniger abbangigen Lage von dem Convente zu Malta als jebe andere Bunge ju erhalten gewußt bat. Diefe Rechte maren feit 1310-1382 bistorisch begründet. Als nämlich nach bem bochtragifden Untergange bes Tempelorbens bie Johanniter, von ben turtifden Gultanen vertrieben, von Infel zu Infel manberten und endlich unter ihrem Großmeister Fulco von Billaret 1309 Rhobus erobert batten, entftand awischen bem Oberhaupte und ben Gliebern pom hofpital gar balt arger Streit. Biele Ritter verflagten ben Rulco bei bem romischen Stuble. Es wurde fogar ein neuer Deifter, Morit von Pagnac, gewählt. Der fclaue Fulco führte aber bei bem Bapfte feine Sache fo gut, bag fich bas Gerücht verbreitete, er werbe bald wieder nach Rhodus zuruckehren. hier faßte ein Theil ber Orrensbrüber, meift Deutsche von Geburt, ben Entschluß, ftanbhaft in ihren Gefinnungen gegen ihren Grofmeifter ju verharren (letterer aber war mittlerweile in Rom geftorben). Sie treunten fich von ben Rhobifern und begaten fich nach ber Reumart, wo ber Orben Guter befaß. Babricheinlich eigneten fie fich biefelben in ber Folge zu und zogen auch noch die Tempelherrnguter in jener Gegend an fich. Sie wablten fich einen "Meifter in ber Dart" und lebten bier zwar im Berbanbe mit bem Orben, aber boch als getrennte Glieber beffelben. Run entbrannte ein heftiger Streit zwischen ben Rhobifern und bem Berrenmeisterthum, ber bis 1382 fortbauerte, wo ber Orben in bem

berühmten "Heimbacher-Bergleich"\*) seinen Mitbrübern in ber Mark die Billigkeit ihres Benehmens um so mehr eingestehen mußte, als seit der Stiftung des Ordens nie ein deutscher Ritter zur Großmeisterwürde gelangt war. (Die einzige und letzte Wahl des Freih. v. Hompesch kann hier nicht in Anschlag kommen.) Daher wurde ihnen durch einen feierlichen Bertrag zugelassen: "Dat sie un alle Ere Nakomelinge in derselben Ballie alle Thot ewelike Macht und Gewalt hebben scolen, Enen Ballier Erer Ballier ehndrachtiglich to kiesen, wo dide und wenner dit noth iß".

Seit tem Bergleiche von Heimbach (einem Kloster und Commende des Johanniterordens im Unteressaß nahe bei Landau), welcher 1382 zwischen dem deutschen Großprior Conrad von Braunsberg und dem Herrenmeister Bernhard von der Schulenburg auf dasigem Convente abgeschlossen worden, hatte der Großprior das Borrecht, die Bahl des Herrenmeisters der Ballei Brandenburg zu bestätigen.

Die bedeutenden Guter des Herrenmeisterthums bestanden aus Aemtern, Commenden und Lehnen. Es besaß dieselben theils aus päpstlicher Concession von den Tempelherrngütern, theils als Schentung der Kurfürsten und Markgrafen von Brandenburg, der Könige in Polen, Herzoge in Bommern, Braunschweig und Mecklenburg, theils durch Ankauf.

- A. Die Aemter, gleichsam die Tafel- und Kammergüter des Herrenmeisters — jum Unterhalt feiner Burde — waren:
  - 1. Sonnenburg.
  - 2. Rampit, nebst Rloppit 1437 vom SM. Balthafar von Schlieben ertauft.
  - 3. Gruneberg, ehebem lehn bes beutschen Orbens, bann Eigenthum berer von Guftebiefe, spater von HM. Liborius von Schlieben erworben.
  - 4. Collin in Bommern, icon in ben erften Zeiten bei bem Orben.
  - 5. u. 6. Friedland und Schenkendorf, in ber Riederlaufit, früher benen von Röderit gehörend, von den HM. Georg von Schlaberndorf und Beit. von Thümen aber im 16. Jahr-hundert an den Orden gebracht.

<sup>\*)</sup> Den heimbacher Bergleich findet man nebst der Bestätigung des Generalcapitels (unter dem Großmeister Ferd. de heredia), des Papstes Paul II. und des Aurfürsten von Brandenburg Friedrich II., in 30h Chrift. Bedmann's Anmerkungen zu dem ritterl. Johanniterorden und bessen absond. Beschaffenheit in dem herrenmeisterthum, Coburg 1685. 4. S. 126—136 abgebruckt.

- B. Die Commenden waren nach ber 1768 geschehenen Zertheilung folgende:
  - 1. Lagow in ber Neumark, eine ber größten, zu Ende bes 13. Jahrh. entstanden, mit der 1286 von dem Markgrafen Otto v. Brandenburg den Templern übergebenen Stadt Zielenzig 1350 mit dem Johanniterorden vereinigt.
  - 2. Liegen, in ber Mittelmark, eine ber altesten, ehebem auch ben Templern zugehörige Stiftung.
  - 3. Schievelbein, in ber Reumart, 1540 gegen bie Comthurei Quartichen vertauscht.
  - 4. Werben, in ber Altmark, von Markgraf Albrecht I. geftiftet.
  - 5. Bittersheim, im Fürstenthum Minden, von Bischof Heinrich 1325 an Heinrich v. Bortefelbe, ber 1327 Herrenmeister geworden, verkauft.
  - 6. Supplingenburg (Supplinburg) im herzogthum Braunschweig, ehebem ben Templern, unter bem HM. herrmann v.
    Bereberge von dem Johanniterorden ertauft.
  - 7. Burichen.
  - 8. Gorgaft.

Die Commenden Mirow und Nemerow, Wilbenbruch und Krafau, Stargard und Gartau und Zachau find schon früher dem Orden ent-

Der Kurfürst von Brandenburg war Schutherr bes Herrenmeisterthums und schlug dem Capitel den Herrenmeister — gemeiniglich einen Prinzen aus dem Hause Brandenburg — vor. Das Capitel wählte und der Großprior von Deutschland bestätigte ihn. Seine Einkünfte betrugen an 30,000 Athler. Sein Titel war: "Der Hochwürdige, des ritterlichen St. Johannesordens in der Mark, Sachsen, Pommern und Bendland Meister". Der Ornat desselben war ein am schwarzen Bande um den Hals getragenes goldenes weißemaillirtes achteckiges Areuz; ein schwarzer mit Schleppe versehener Sammtmantel, auf welchem an der linken Seite das Ordenskreuz von weißem Atlas sich besand; eine schwarzsammtene Oberweste (Baffenrock) mit großem über die ganze Brust sich erstreckenden weißen Kreuze; ein Baret von schwarzem Sammt mit weißen in die Höhe stehenden Straußsedern; das Ordensschwert und goldene Sporen.

Die Ritter mußten entweber fürftlichen, graflichen und freiherrlichen ober altabeligen freien Standes fein, konnten aber zur proteftantischen Religion sich bekennen und sich verheirathen. Dem herrenmeister kam bas Recht zu, Ritter zu schlagen, für welche Ehre ein Jeber 500 Rthlr. bezahlen mußte. Nun rudte ber Johanniter bem Alter seiner Aufnahme nach in ben Genuß ber ihm bestimmten Commende ein. Nach dem Tobe bes Comthurs genossen bessen Kinder und Erben ein Gnadenjahr, und bie eigenthümlichen Güter bes Bersewigten fielen ihnen zu.

# A STATE OF THE STA

# Grofpriore von Deutschland.

- 1. Graf Heinrich von Toggenburg, erwählt 1251, starb 1271.
- 2. Graf Heinrich zu Fürstenberg, erw. 1272, st. 1282.
- 3. Johann Freiherr von Lupfen, erw. 1289, ft. 1295.
- 4. Gottfried von Rlingenfele, erw. 1295, ft. 1299.
- 5. Heldwig von Randersegg, erw. 1299, ft. 1308.
- 6. Hermann Markgraf von Hochberg (Hachberg), erw. 1308, ft. 1321, liegt zu St. Johann in Freiburg begraben.
- 7. Albrecht Graf Schwarzenberg, erw. 1322, ft. 1327. Seiner wird in dem Privilegio Kaiser Ludwigs vom 3. 1323 gedacht.
- 8. Berthold Graf von Henneberg, erw. 1327, ft. 1332.
- 9. Rudolph von Magmünfter, erw. 1332, ft. 1353.
- 10. Herbeder von Rechberg, erw. 1353, ft. 1356.
- 11. Hermann Martgraf von Hochberg, erw. 1356, st. 1360. Er liegt zu Freiburg begraben, und auf seinem Grabsteine ist zu lesen, daß er "locum-tenens Magistri et conventus Rhodii in partibus Allemanniae" gewesen sei. Es sind jedoch im Freiburger "Seelbuche" diese nähern Angaben hinzugesügt: "Septimo Calendas Junii anno 1356, obiit Fr. Herrmannus de Hochberg, Magister ordinis Johannitici Allemanniae", die mit obiger Angabe des Todesjahres nicht zusammenstimmen.
- 12. Eberhard von Rosenberg, erw. 1360, st. 1368.
- 13. Konrad von Braunsberg, erw. 1368, ft. 1394.
- 14. Friedrich Graf von Zollern, erw. 1394, st. 1408.
- 15. Amandus Zu Rhein, erw. 1408, ft. 1431.
- 16. Hugo Graf von Montfort, erw. 1431, ft. 1449.
- 17. Johann Lofel, erw. 1449, ft. 1459.
- 18. Johann von Schlegelholz, erw. 1459, ft. 1466.
- 19. Richard von Buttlar, erw. 1466, ft. 1469.
- 20. Johannes von Au, erw. 1469, ft. 1482.
- 21. Rudolph Graf von Werdenberg, erw. 1482, ft. 1505 zu Freiburg.

- 22. Johann Hegezer, erw. 1505, ft. 1512. Diefer befam Freiburg und Heitersheim, von welcher Zeit beibe Orte abwechselnd bie Residenz des Johannitermeisterthums gewesen sind.
- 23. Johann von Hattstein, erw. 1512, st. zu Speier ben 4. April 1546 in einem Alter von 100 Jahren. Er liegt zu Heimbach begraben und erbaute bie Pfarrfirche zu Heitersheim.
- 24. Georg Schilling von Canstatt, erw. 1541. Er war Gouverneur von Tripolis, 1541 General der Galeren und wird für den ersten Reichsfürsten gehalten. Er starb zu Malta den 2. Febr. 1554.
- 25. Georg von Hohenheim, genannt Bombaft, erw. ben 5. August 1554, starb zu Heitersheim ben 10. December 1566. Die Rostunde im Schlosse zu Heitersheim wurde von ihm erbaut.
- 26. Abam von Schwalbach, erw. ben 3. März 1567, geft. ben 4. Juli 1573 zu Beitersheim.
- 27. Philipp Flach von Schwarzenberg, erw. den. 3. Oct. 1573, starb zu Heitersheim ben 10. März 1594.
- 28. Philipp Riedesel von Camburg, erw. ben 5. März 1594, starb zu Freiburg ben 13. März 1598. Dieser erbaute bas Chor links in ber Heitersheimer Pfarrkirche.
- 29. Bernhard von Angeloch, erw. ben 8. März 1598, ftarb zu Freisburg ben 21. Juni 1599.
- 30. Philipp Cosch von Müllheim, erw. 20. August 1599, starb zu Billingen ben 2. Februar 1601.
- 31. Wiggert von Rosenbach, erw. ben 16. Mai 1601, ftarb zu Beistersheim ben 18: März 1607.
- 32. Arbogast von Andlau, erw. ben 10. Mai 1607, starb zu Heitersbeim ben 5. Januar 1612.
- 33. Johann Friedrich Hund von Saulheim, erw. 24. März 1635; er liegt in ber Kirche des von ihm gestifteten, nun aufgehobenen Franziskanerklofters im Chor begraben.
- 34. Hartmann von der Thann, erw. den 9. Mai 1635, starb 15. December 1647; liegt ebenfalls in der Klosterkirche im Chor begraben.
- 35. Friedrich Landgraf von Heffen-Darmstadt, Cardinal und Bischof zu Breslau, folgte als Coadjutor dem Hartmann von der Thann den 15. December 1647, starb zu Rom den 19. Februar 1682. Er erbaute den Hof Weinstetten und die sogenannte Herrenmühle zu Heitersheim.
- 36. Franz von Sonnenberg, erw. ben 14. April 1682, ftarb im nams lichen Jahre ben 10. December zu Leuggern.

- 37. Gottfried Troft von Fischerring, erw. 1683, ftarb 1683.
- 38. Herrmann von Wachtenbont, erw. 1684, ftarb zu Cleve ben 16. Juni 17Q4.
- 39. Wilhelm von Rheibe, erw. 1704, ftarb ben 21. Oktober 1721 zu Malta.
- 40. Goswin, Herrmann Otto Freiherr von Merfeld, erw. ben 6. November 1721, starb zu Münster in Westphalen ben 8. December 1527.
- 41. Philipp Wilhelm Graf von Nesselrobe und Reichenstein, erw. den 10. Jan. 1728, starb ben 16. Jan. zu Malta. Dieser ers baute die Lanzlei zu Heitersheim.
- 42. Philipp Joachim Freiherr von Prasberg, erw. ben 18. Juni 1752, ftarb 10. December besselben Jahres zu Ueberlingen.
- 43. Johann Baptist Freiherr von Schauenburg, erw. ben 15. Februar 1755, starb zu Malta 1775.
- 44. Franz Christoph Sebastian Freiherr von Reuchingen, erw. 13. Mai 1775, starb 18. August 1777 zu Malta.
- 45. Johann Joseph Beneditt, Graf von Rheinach zu Toussemagne, erw. den 25. August 1777, starb zu Wels in Oberösterreich den 14. Oktober 1796.
- 46. Ignaz Balthasar Freiherr von Rink zu Balbenstein, erw. 12. December 1796, starb zu Heitersheim den 30. Juli 1807 und mit ihm schloß sich die Reihe der Großpriore oder Johannitermeister in deutschen Landen.

Als nämlich in preßburger Frieden 1805 ber Breisgan an Baben überging, wußte es letzteres, wie schon oben bemerkt wurde, endlich bahin zu bringen, daß in der Rheinbundacte vom 3. 1806 das Fürstenthum Heitersheim mit allen seinen liegenden Gütern dem Großpriorate entzogen und dem Großherzogthum Baden, unter dessen breisgauischer Territorialhoheit es früher schon gestanden hatte, nun als Staatsdomaine gegen verhältnißmäßige Pensionirung des letzten Fürsten Großpriors zuerkannt worden ist.

## Herrenmeister von 1300-1762.

| 1. | Gebharb  | nod | Bortefelbe |   |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  | 1327 |
|----|----------|-----|------------|---|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2. | Hermann  | von | Wereberge  |   |     |     |   |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| 3  | Marnhark |     | har Edul   | 4 | ٠ĸ. | ••• | ~ |  |  |  |  |  |  |  | 1279 |

| 4. Detlev von Walmede                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. Reimar von Güntersberg                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Busso von Alvensleben                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Balthafar von Schlieben                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Niklaus von Thyrbach                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Heinrich von Reder (Röber?) 1459.                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Liborius von Schlieben                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Raspar von Güntersberg                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Reichard von der Schulenburg 1475.                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Georg von Schlaberndorf 1491.                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Beit von Thümen                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Joachim von Arnim (hat mit Anführung wichtiger Gründe         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545 resignirt)                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Thomas Runge                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Franz Meumann                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Martin, Graf von Hohenstein                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Friedrich, Markgraf zu Brandenburg 1610.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ernst, Markgraf zu Brandenburg 1611.                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Georg Albrecht, Markgraf zu Brandenburg 1614.                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Johann Georg, Markgraf zu Brandenburg 1616.                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Joachim Sigismund, Markgraf zu Brandenburg 1624.              |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Abam, Graf zu Schwarzenberg 1625.                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Johann Morit, Fürst zu Rassau 1652.                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Georg Friedrich, Fürst zu Walbeck 1689.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Karl Philipp, Markgraf zu Brandenburg 1693.                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Albrecht Friedrich, Prinz von Preußen 1696.                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Karl, Bring von Preußen und Markgraf 1731.                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. August Ferdinand, Prinz von Preußen 1762*).                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieser war ber lette Herrenmeifter bes Johanniterorbens zu        |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonnenburg, bem zu Anfang biefes Jahrhunderts ber Bruder bes      |  |  |  |  |  |  |  |
| bamaligen Königs Friedrich Bilhelm III., Pring Friedrich Beinrich |  |  |  |  |  |  |  |
| Rarl, als Coadjutor beigegeben ward. Seit ber Stiftung bes neuen  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preuß. Johanniterordens (23. Mai 1812) wurde Prinz Heinrich       |  |  |  |  |  |  |  |
| Großmeister dieses Orbens; und daß bei ber Herstellung ber Bailli |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandenburg (1853) Prinz Karl von Preußen zum Herrenmeister       |  |  |  |  |  |  |  |
| ernannt wurde, ist schon oben gesagt.                             |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Die Sahrzahl bebeutet bie Antrittezeit ber Regierung.

## Commenden des Großmeifters.

| Im   | Priorate           | nod | Provence        | bie         | Commenthurei | Befena8             |
|------|--------------------|-----|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| ,,   | ,,                 | ,,  | Toulouse        | ,,          | ,,           | Pohjubran           |
| 4,   | ,,                 | ,,  | Auvergne        | ,,          | "            | Salins              |
| 11   | ,,                 | ,,  | Frankreich      | ,,          |              | Hannault (Hennegau) |
|      |                    |     |                 |             |              | in Flandern.        |
| 11   | **                 | ;,  | Aquitanien      | ,,          | "            | Rochelle            |
| 11   | "                  | ,,  | Champagne       | ,,          | "            | Met in Lothringen   |
| 41   | ,,                 | ,,  | Lombardei       | ,,          | ,,           | Innerni             |
| **   | ,,                 | ,,  | Rom             | ,,          | "            | Mugnano             |
| +1   | ,,                 | ,,  | Benedig         | ,,          | "            | Treviso             |
| ••   | "                  | ,,  | Bija            | ,,          | "            | Prato               |
| 11   | ,,                 | ,,  | Capua           | ,,          | ",           | Siciano             |
| 4)   | ,,                 | ,,  | <b>B</b> arri   | ,,          | "            | Brindisi            |
| . ** | ",                 | ,,  | Messina         | ,,          | ,,           | <b>Bolizi</b>       |
| "    | ,,                 | ,,  | Catalonien      | ,,          | ,,           | Masbeo              |
| Im ( | <b>Saftellanat</b> | von | Empesta         | ,,          | "            | Uliaga              |
| "    | <i>"</i>           | ,,  | Navarra         | ,,          | ,,           | Cazletes            |
| "    | "                  | ,,  | Caftilien       | ,,          | ,,           | Olmos               |
| 11   | ,,                 | ,,  | <b>Portugal</b> | ,,          | "            | Coile               |
| +,   | ,,                 | ,,  | Deutschl.       | ,,          | ",           | Buch (Buces)        |
| +1   | D: " "             | ,,  | Böhmen          | //<br>.E.t. |              | Wladislaw.          |

Die Commenten in Großbritannien und Irland find zur Zeit ber Reformation eingezogen worden.

# Grofprioren der Zunge von Provence (St. Gilles).

Brud. Emmerich (Emerh) be Turren, Grofprior im 3. 1223.

- " Bilhelm de Billaret, aus d. Provence, nachm. Großmeister 1296.
- " Elion de Billeneuve, Grofprior 1320 Grofmeister.
- " Peter be Langle, zugleich Grofpr. von St. Gilles und Tou- loufe.
- " Dieudonné be Gazon, f. b. Provence Großmeift. 1346.
- ,, Beter Cornillan, aus b. Provence Großmeift. 1353.
- " Roger be Montaut aus Arles, Grofpr. im 3. 1355.
- " Ichann Ferdinand von Heredia, aus Spanien, war zuerst Grofpr. v. Castilien, bann v. St. Gilles endlich Grofmeist. 1376.

- A. Das Grofpriorat.
- B. Die Ballei St. Joseph in Dofchit.
- C. Die Rittercommenden: Breslau, Brüns und Erallowis, Fürstenfeld und Melling, Geldberg und löwenberg, Großtinz, Gröbeich, Rleinöls, Löffen, Maidelberg, Mailberg und Strobheim, St. Michael, Miecboluph, die Familiencommende Opit, St. Beter in Karnthen, Reichenbach, die Familiencommende Sinzendorf, Strigau, Troppau, Wien.
- D. Die Prieftercommenden: Saillenftein, Ebenfurt, Bulft und Prag mit einem infulirten Prior.

Da die beiden Priorate von Ungarn und Dacien nur Burben obne Land waren, fo fteben fie im allgemeinen Intereffe ber Ballei Branbenburg ober bem Berrenmeifterthum (Sonnenmeifterthum) nach. Der Git beffelben war die Stadt Sonnenburg in der Reumart Brandenburg. Auffallend burfte es ericheinen, bag ein eigenes, für fich befonbers ausgebilbetes Meifterthum - gleichfam ein Staat im Staate - mit allen Rechten in Deutschland beftanden und fich ftete in einer weniger abbangigen Lage von bem Convente zu Malta als jebe andere Runge zu erhalten gewußt bat. Diefe Rechte maren feit 1310-1382 hiftorifc begrundet. Ale nämlich nach bem bochtragifden Untergange bes Tempelorbens bie Johanniter, von ben turtifden Gultanen vertrieben, von Infel ju Infel manberten und enblich unter ihrem Großmeister Fulco von Billaret 1309 Rhobus erobert hatten, entstand zwischen bem Oberhaupte und ben Gliebern pom Sofpital gar balt arger Streit. Biele Ritter verflagten ben Rulco bei bem romifden Stuble. Es wurde fogar ein neuer Deifter. Morit von Bagnac, gemählt. Der ichlaue Fulco führte aber bei bem Bapfte feine Sache fo gut, bag fich bas Gerucht verbreitete, er merbe bald wieder nach Rhodus gurudfehren. hier fagte ein Theil ber Orbensbrüder, meift Deutsche von Geburt, ben Entschluß, ftanbhaft in ihren Gefinnungen gegen ihren Grofmeifter ju verharren (letterer aber mar mittlerweile in Rom geftorben). Gie treunten fich bon ben Rhobifern und begaben fich nach ber Reumart, wo ber Orben Guter befaß. Bahrfcbeinlich eigneten fie fich biefelben in ber Folge ju und zogen auch noch bie Tempelherrngüter in jener Gegend an fich. Sie wählten fich einen "Deifter in ber Mart" und lebten bier zwar im Berbanbe mit bem Orben, aber boch als getrennte Glieber beffelben. Run entbrannte ein heftiger Streit zwischen ben Rhobifern und bem Berrenmeisterthum, ber bis 1382 fortbauerte, wo ber Orben in bem berühmten "Heimbacher-Bergleich"\*) seinen Mitbrüdern in ber Mark die Billigkeit ihres Benehmens um so mehr eingestehen mußte, als seit der Stiftung des Ordens nie ein deutscher Ritter zur Großmeisterwürde gelangt war. (Die einzige und letzte Bahl des Freih. v. Hompesch kann hier nicht in Anschlag kommen.) Daher wurde ihnen durch einen seierlichen Bertrag zugelassen: "Dat sie un alle Ere Nakomelinge in derselben Ballie alle Thot ewelike Macht und Gewalt hebben scolen, Enen Ballier Erer Ballier ehndrachtiglich to kiesen, wo dide und wenner dit noth iß".

Seit tem Bergleiche von Heimbach (einem Kloster und Commente bes Iohanniterordens im Unterelfaß nahe bei Landau), welcher 1382 zwischen dem deutschen Großprior Conrad von Braunsberg und dem Herrenmeister Bernhard von der Schulenburg auf dasigem Convente abgeschlossen worden, hatte der Großprior das Borrecht, die Bahl des Herrenmeisters der Ballei Brandenburg zu bestätigen.

Die bedeutenden Guter des Herrenmeisterthums bestanden aus Aemtern, Commenden und Lehnen. Es besaß dieselben theils aus papstlicher Concession von den Tempelherrngütern, theils als Schentung der Kurfürsten und Markgrasen von Brandenburg, der Könige in Polen, Herzoge in Pommern, Braunschweig und Mecklenburg, theils durch Ankauf.

- A. Die Aemter, gleichsam die Tafels und Kammergüter des Herrens meisters zum Unterhalt seiner Burde waren:
  - 1. Sonnenburg.
  - 2. Rampit, nebft Rloppit 1437 vom SM. Balthafar von Schlieben erkauft.
  - 3. Gruneberg, ehebem lebn bes beutschen Orbens, bann Eigenthum berer von Guftebiefe, später von HM. Liborius von Schlieben erworben.
  - 4. Collin in Bommern, icon in ben erften Zeiten bei bem Orben.
  - 5. u. 6. Friedland und Schenkendorf, in ber Riederlausit, früher benen von Röderit gehörend, von ben HM. Georg von Schlaberndorf und Beit. von Thümen aber im 16. Jahr-hundert an den Orden gebracht.

<sup>\*)</sup> Den heimbacher Bergleich finbet man nebft ber Bestätigung bes Generalcapitels (unter bem Großmeister Ferb. be herebia), bes Papstes Paul II. und bes Aurfürsten von Brandenburg Friedrich II., in Joh Chrift. Bedmann's Anmerkungen ju bem ritterl. Johanniterorden und bessen absond. Beschaffenheit in bem herrenmeisterthum, Coburg 1685. 4. S. 126—136 abgebruckt.

- B. Die Commenden waren nach ber 1768 geschehenen Zertheilung folgende:
  - 1. Lagow in ber Neumark, eine ber größten, zu Ende bes 13. Jahrh. entstanden, mit der 1286 von dem Markgrafen Otto v. Brandenburg den Templern übergebenen Stadt Zielenzig 1350 mit dem Johanniterorden vereinigt.
  - 2. Liegen, in ber Mittelmark, eine ber altesten, ehebem auch ben Templern zugehörige Stiftung.
  - 3. Schievelbein, in ber Reumart, 1540 gegen bie Comthurei Quartichen vertauscht.
  - 4. Werben, in ber Altmart, von Martgraf Albrecht I. geftiftet.
  - 5. Wittersheim, im Fürstenthum Minden, von Bischof heinrich 1325 an heinrich v. Bortefelbe, ber 1327 herrenmeister geworden, verkauft.
  - 6. Supplingenburg (Supplinburg) im herzogthum Braunschweig, ehebem ben Templern, unter bem HM. herrmann v.
    Bereberge von bem Johanniterorden ertauft.
  - 7. Burichen.
  - 8. Gorgaft.

Die Commenden Mirow und Nemerow, Wilbenbruch und Krakau, Stargarb und Gartau und Zachau sind schon früher dem Orden entjogen worden.

Der Kurfürst von Brandenburg war Schutherr bes herrenmeisterthums und schlig dem Capitel den herrenmeister — gemeiniglich
einen Prinzen aus dem Hause Brandenburg — vor. Das Capitel
wählte und der Großprior von Deutschland bestätigte ihn. Seine Einkünfte betrugen an 30,000 Athlir. Sein Titel war: "Der Hochwürdige, des ritterlichen St. Johannesordens in der Mart, Sachsen,
Pommern und Bendland Meister". Der Ornat desselben war ein
am schwarzen Bande um den Hals getragenes goldenes weißemaillirtes
achteckiges Areuz; ein schwarzer mit Schleppe versehener Sammtmantel,
auf welchem an der linken Seite das Ordenskreuz von weißem Atlas
sich besand; eine schwarzsammtene Oberweste (Wassenvod) mit großem
über die ganze Brust sich erstreckenden weißen Areuze; ein Baret von
schwarzem Sammt mit weißen in die Höhe stehenden Straußsedern;
das Ordensschwert und goldene Sporen.

Die Ritter mußten entweber fürftlichen, gräflichen und freiherrlichen ober altabeligen freien Standes fein, konnten aber zur proteftantischen Religion sich bekennen und sich verheirathen. Dem Herrenmeifter kam bas Recht zu, Ritter zu schlagen, für welche Ehre ein Jeber 500 Athlr. bezahlen mußte. Nun rudte ber Johanniter bem Alter seiner Aufnahme nach in ben Genuß ber ihm bestimmten Commende ein. Nach dem Tode des Comthurs genossen bessen Kinder und Erben ein Gnadenjahr, und die eigenthümlichen Güter bes Bersewigten sielen ihnen zu.

# Grofpriore von Deutschland.

- 1. Graf Heinrich von Toggenburg, erwählt 1251, starb 1271.
- 2. Graf Heinrich zu Fürstenberg, erw. 1272, st. 1282.
- 3. Johann Freiherr von Lupfen, erw. 1289, ft. 1295.
- 4. Gottfried von Klingenfels, erw. 1295, ft. 1299.
- 5. Helbwig von Randersegg, erw. 1299, ft. 1308.
- 6. Hermann Markgraf von Hochberg (Hachberg), erw. 1308, ft. 1321, liegt zu St. Johann in Freiburg begraben.
- 7. Albrecht Graf Schwarzenberg, erw. 1322, ft. 1327. Seiner wird in dem Privilegio Kaiser Ludwigs vom 3. 1323 gebacht.
- 8. Berthold Graf von henneberg, erw. 1327, ft. 1332.
- 9. Rudolph von Maßmünster, erw. 1332, st. 1353.
- 10. Herbeder von Rechberg, erw. 1353, ft. 1356.
- 11. Hermann Martgraf von Hochberg, erw. 1356, st. 1360. Er liegt zu Freiburg begraben, und auf seinem Grabsteine ist zu lesen, daß er "locum-tenens Magistri et conventus Rhodii in partibus Allemanniae" gewesen sei. Es sind jedoch im Freiburger "Seelbuche" diese nähern Angaben hinzugesügt: "Septimo Calendas Junii anno 1356, obiit Fr. Herrmannus de Hochberg, Magister ordinis Johannitici Allemanniae", die mit obiger Angabe des Todesjahres nicht zusammenstimmen.
- 12. Eberhard von Rosenberg, erw. 1360, st. 1368.
- 13. Konrad von Braunsberg, erw. 1368, ft. 1394.
- 14. Friedrich Graf von Zollern, erw. 1394, st. 1408.
- 15. Amandus Zu Rhein, erw. 1408, ft. 1431.
- 16. Hugo Graf von Montfort, erw. 1431, ft. 1449.
- 17. Johann Lösel, erw. 1449, st. 1459.
- 18. Johann von Schlegelholz, erw. 1459, ft. 1466.
- 19. Richard von Buttlar, erw. 1466, ft. 1469.
- 20. Johannes von Au, erw. 1469, ft. 1482.
- 21. Rudolph Graf von Werdenberg, erw. 1482, ft. 1505 zu Freiburg.

- 22. Johann Hegezer, erw. 1505, ft. 1512. Diefer befam Freiburg und Heitersheim, von welcher Zeit beide Orte abwechselnd bie Residenz des Iohannitermeisterthums gewesen sind.
- 23. Johann von Hattstein, erw. 1512, st. zu Speier ben 4. April 1546 in einem Alter von 100 Jahren. Er liegt zu Heimbach begraben und erbaute bie Pfarrkirche zu Heitersheim.
- 24. Georg Schilling von Canstatt, erw. 1541. Er war Gouverneur von Tripolis, 1541 General der Galeren und wird für den ersten Reichsfürsten gehalten. Er starb zu Malta den 2. Febr. 1554.
- 25. Georg von Hohenheim, genannt Bombaft, erw. ben 5. August 1554, ftarb zu Heitersheim ben 10. December 1566. Die Rotunde im Schlosse zu Heitersheim wurde von ihm erbaut.
- 26. Abam von Schwalbach, erw. ben 3. März 1567, gest. ben 4. Juli 1573 zu Beiterebeim.
- 27. Philipp Flach von Schwarzenberg, erw. den. 3. Oct. 1573, starb zu Heitersheim ben 10. März 1594.
- 28. Philipp Riedesel von Camburg, erw. ben 5. März 1594, starb zu Freiburg ben 13. März 1598. Dieser erbaute bas Chor links in ber Heitersheimer Pfarrkirche.
- 29. Bernhard von Angeloch, erw. ben 8. März 1598, ftarb zu Freisburg ben 21. Juni 1599.
- 30. Philipp Lösch von Müllheim, erw. 20. August 1599, starb zu Billingen den 2. Februar 1601.
- 31. Wiggert von Rosenbach, erw. ben 16. Mai 1601, ftarb zu Beistersheim ben 18. März 1607.
- 32. Arbogast von Andlau, erw. ben 10. Mai 1607, starb zu Heitersbeim ben 5. Januar 1612.
- 33. Johann Friedrich Hund von Saulheim, erw. 24. März 1635; er liegt in ber Kirche des von ihm gestifteten, nun aufgehobenen Franziskanerklosters im Chor begraben.
- 34. Hartmann von der Thann, erw. den 9. Mai 1635, starb 15. December 1647; liegt ebenfalls in der Klosterkirche im Chor begraben.
- 35. Friedrich Landgraf von Heffen Darmstadt, Cardinal und Bischof zu Breslau, folgte als Coadjutor dem Hartmann von der Thann den 15. December 1647, starb zu Rom den 19. Februar 1682. Er erbaute den Hof Weinstetten und die sogenannte Herrenmühle zu Heitersheim.
- 36. Franz von Sonnenberg, erw. ben 14. April 1682, starb im nam- lichen Jahre ben 10. December zu Leuggern.

- 37. Gottfried Troft von Fischerring, erw. 1683, ftarb 1683.
- 38. Herrmann von Wachtenbonk, erw. 1684, starb zu Cleve ben 16. Juni 17Q4.
- 39. Wilhelm von Rheibe, erw. 1704, starb ben 21. Oktober 1721 zu Malta.
- 40. Gogwin, Herrmann Otto Freiherr von Merfelb, erw. ben 6. November 1721, ftarb zu Münfter in Weftphalen ben 8. December 1527.
- 41. Philipp Wilhelm Graf von Neffelrobe und Reichenstein, erw. ben 10. Jan. 1728, starb ben 16. Jan. zu Malta. Diefer ersbaute die Kanzlei zu Heitersheim.
- 42. Philipp Joachim Freiherr von Prasberg, erw. ben 18. Juni 1752, ftarb 10. December besselben Jahres zu Ueberlingen.
- 43. Johann Baptist Freiherr von Schauenburg, erw. ben 15. Februar 1755, starb zu Malta 1775.
- 44. Franz Christoph Sebastian Freiherr von Reuchingen, erw. 13. Mai 1775, starb 18. August 1777 zu Malta.
- 45. Johann Joseph Beneditt, Graf von Rheinach zu Toussemagne, erw. den 25. August 1777, starb zu Wels in Oberösterreich den 14. Oktober 1796.
- 46. Ignaz Balthasar Freiherr von Rink zu Baldenstein, erw. 12. December 1796, starb zu Heitersheim den 30. Juli 1807 und mit ihm schloß sich die Reihe der Großpriore oder Johannitermeister in deutschen Landen.

Als nämlich in prefburger Frieben 1805 ber Breisgan an Baben überging, wußte es letzteres, wie schon oben bemerkt wurde, endlich bahin zu bringen, daß in der Rheinbundacte vom 3. 1806 das Fürstenthum Heitersheim mit allen seinen liegenden Gütern dem Großpriorate entzogen und dem Großherzogthum Baden, unter bessen breisgauischer Territorialhoheit es früher schon gestanden hatte, num als Staatsdomaine gegen verhältnißmäßige Pensionirung des letzten Fürsten Großpriors zuerkannt worden ist.

# Herrenmeister von 1300-1762.

| 1. | Gebhard von | n Bortefelbe |    |    |     |    |  |  |  |  |  |  |  | 1327 |
|----|-------------|--------------|----|----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 2. | hermann vo  | n Wereberge  |    |    |     | .• |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| 3. | Bernhard v  | on ber Schul | en | bı | ırç | 1  |  |  |  |  |  |  |  | 1372 |

| 4 70 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                       | ,  |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Detlev von Balmede                                             |    |
| 5. Reimar von Güntersberg                                         |    |
| 6. Busso von Alvensleben                                          |    |
| 7. Balthafar von Schlieben                                        |    |
| 8. Niklaus von Thyrbach                                           | •  |
| 9. Heinrich von Reder (Röder?) 1459                               | ). |
| 10. Liborius von Schlieben                                        | ). |
| 11. Raspar von Güntersberg                                        |    |
| 12. Reichard von der Schulenburg 1475                             | ١. |
| 13. Georg von Schlaberndorf 1491                                  |    |
| 14. Beit von Thümen                                               |    |
| 15. Joachim von Arnim (hat mit Anführung wichtiger Gründe         |    |
| 1545 refignirt)                                                   | :• |
| 16. Thomas Runge                                                  |    |
| 17. Franz Neumann                                                 |    |
| 18. Martin, Graf von Hohenstein                                   |    |
| 19. Friedrich, Markgraf zu Brandenburg 1610                       | ). |
| 20. Ernst, Markgraf zu Brandenburg                                |    |
| 21. Georg Albrecht, Markgraf zu Brandenburg 1614                  |    |
| 22. Johann Georg, Markgraf zu Brandenburg 1616                    |    |
| 23. Joachim Sigismund, Markgraf zu Brandenburg 1624               |    |
| 24. Abam, Graf zu Schwarzenberg                                   |    |
| 25. Johann Morit, Fürst zu Nassau                                 |    |
| 26. Georg Friedrich, Fürst zu Walbeck 1689                        |    |
| 27. Karl Philipp, Markgraf zu Brandenburg 1693                    |    |
| 28. Albrecht Friedrich, Prinz von Preußen 1696                    |    |
|                                                                   |    |
| 29. Karl, Prinz von Preußen und Markgraf 1731                     | •  |
| 30. August Ferdinand, Prinz von Preußen                           |    |
| Dieser war ber letzte Herrenmeister bes Johanniterordens 31       |    |
| Sonnenburg, bem zu Anfang biefes Jahrhunberts ber Bruber be       |    |
| bamaligen Königs Friedrich Wilhelm III., Prinz Friedrich Heinrich |    |
| Rarl, als Coadjutor beigegeben warb. Seit ber Stiftung bes neuer  |    |
| Breuß. Johanniterordens (23. Mai 1812) wurde Prinz Heinrich       |    |
| Großmeister dieses Ordens; und daß bei ber herstellung ber Baill  |    |
| Brandenburg (1853) Pring Karl von Preußen zum Herrenmeiste        | r, |
| ernannt wurde, ift schon oben gefagt.                             |    |
|                                                                   |    |

<sup>\*)</sup> Die Jahrzahl bebeutet bie Antrittezeit ber Regierung.

# Commenden des Großmeifters.

| Im  | Priorate          | nou       | Provence        | bie  | Commenthurei | Pefenas              |
|-----|-------------------|-----------|-----------------|------|--------------|----------------------|
| "   | "                 | ,,        | Toulouse        | ,,   | ,,           | Pohlubran            |
| 41  | ,,                | ,,        | Auvergne        | ,,   | ,,           | Salins               |
| 11  | **                | ,,        | Frankreich      | ,,   | ,,           | Hannault (Hennegau)  |
|     |                   |           |                 |      |              | in Flandern.         |
| 11  | "                 | <i>;,</i> | Nquitanien      | ,,   | "            | Rochelle             |
| 41  | ,,                | ,,        | Champagne       | · ,, | "            | Met in Lothringen    |
| 41  | ,,                | ,,        | Lombardei       | ,,   | ,,           | Innerni              |
| +1  | ,,                | ,,        | Rom             | ,,   | ,,           | Mugnano              |
| 41  | ,,                | ,,        | Benedig         | ,,   | "            | Treviso              |
| .,  | ,,                | ,,        | Bija            | ,,   | "            | Brato                |
| **  | ,,                | ,,        | Capua           | ,,   | ",           | Siciano              |
| 4,  | ,,                | ,,        | <b>B</b> arri   | ,,   | "            | Brindisi             |
| **  | ,,                | ,,        | Messina         | ,,   | ,,           | Polizi               |
| .,, | ,,                | ,,        | Catalonien      | ,,   | ,,           | Masteo               |
| Im  | <b>Caftellana</b> | t von     | Empesta         | ,,   | ,,           | Uliaga               |
| ,,  | "                 | ,,        | Navarra         | ,,   | ,,           | Cazletes             |
| "   | ,,                | ,,        | Caftilien       | ,,   | ,,           | Olmos                |
| •,  | ,,                | ,,        | <b>Portugal</b> | ,,   | "            | Cone                 |
| 4,  | ,,                | ,,        | Deutschl.       | ,,   | ,,           | Buch (Buces)         |
| *   | ,,                | ,,        | Böhmen          | ,,   | ,,           | Wladislaw.           |
|     | Die Cor           | nmei      | iten in Gr      | oßb  |              | Irland find zur Zeit |

Die Commenten in Großbritannien und Irland find zur Zeit ber Reformation eingezogen worben.

# Grofprioren der Zunge von Provence (St. Gilles).

Brud. Emmerich (Emerh) be Turren, Grofprior im 3. 1223.

- " Bilhelm de Billaret, aus d. Provence, nachm. Großmeifter 1296.
- " Elion be Billeneuve, Grofprior 1320 Grofmeister.
- " Peter be Langle, zugleich Grofpr. von St. Gilles und Tou- loufe.
- ,, Dieudonné de Gazon, f. d. Provence Großmeift. 1346.
- " Beter Cornillan, aus b. Provence Grogmeift. 1353.
- ,, Roger de Montaut aus Arles, Großpr. im 3. 1355.
- " Johann Ferdinand von Heredia, aus Spanien, war zuerst Grofpr. v. Castilien, bann v. St. Gilles endlich Großmeist. 1376.

- Brub. Bertrand de Flotte. Bon biefem Ritter stammen bie Herren von St. Auban, Mebls und Cuebris.
  - " Hugo Giraud, Großcomthur im 3. 1390.
  - " Bean Claret-Grand, Comthur im 3. 1437.
  - " Peter Raffin, Großcomthur im 3. 1460.
  - " Johann Cavaillon, gen. Romeh, Großcomth. 1470. Aus diesem Hause stammen die Herren von Macherons, Rochegübes, Solignac, Pehnier.
    - , Rahmund Richard, Statthalter bes Großmeisters Aubusson. Er fiel bei ber Belagerung von Rhobus im 3. 1480.
    - , Rarl de Noroh, Großcomth. im 3. 1474.
  - " Charles Aleman de la Rochechinard, aus d. Dauphinée, 1509.
  - " Gabriel de Pomerols, Großpr. im 3. 1515.
  - " Triftan de Sales, Großcomth. im 3. 1522.
  - " Preian be Biboux, zuerst Gouverneur der Insel Lango, Großpr. 1514, unter Franz I. von Frankreich Großadmiral, gest. 1528.
  - " Jatob de Menas, im 3. 1528.
  - " Gerard be Maffe, Großcomth. im 3. 1536.
  - " Raimond Ricard, Großcomthr im 3. 1536.
  - " Beter be Graffe, Großcomth. im 3. 1537. Großpr. von Tou- loufe im 3. 1538.
  - " Flochet de Caritat, Großcomth. 1540.
  - " Lubwig Cornate, Großcomth. 1543.
  - " Peter be Trebons, Großcomth. 1556.
  - " Poncet d'Ure, Groscomth. 1546.
  - " Robert b'Aube, genannt Roquemartine, Großprior 1547.
  - " Claude Gruel, genannt Labiel und Fontagie, aus ber Dauphine.
  - " Balentin Dubois, Prior von St. Jean d'Air im 3. 1548.
  - " Anton Joannin de Pennes, Großcomth. 1553.
  - " Beter de Glandevez.
  - ,, Beter de Montferrat, Großcomth. 1555.
  - " Philipp du Broc.
  - " Johann be Balette, gen. Parifot, Großmeift. 1557.
  - " Charles d'Urre de Teffière, Großpr. 1558.
  - " Beter be Gobon Melas.
  - " François Toucheboeuf, genannt be Clermont 1557.
  - " François de la Tour im J. 1559.
  - " Ludwig be Pontis, Großcomth. 1560.

Brud. Anton Robez be Montalegre. Großcomth. 1566.

" Claude be Glandevez, im 3. 1569.

,, Franz be Panisses, aus Avignon, Großpr. 1582.

- " Sugo be Loubens Berbale, Grofmeift. 1582, Cardinal 1595.
- " Beter Desparbes, genannt Luffan, Grofpr. 1612.

" Franz be Lorraine, im 3. 1614.

" Unton be Paulle, aus Toulouse, Grofmeift. 1622.

., N. Vacqueras, Großcomth.

- ., Johann Jakob de Mauleon La Baftide im 3. 1628.
- " Honoré de Quiqueran de Beaujeu, aus der Provence, gest. den 24. April 1642.

# Grofpriore von Toulouse and ber Zunge von Provence.

## Brub. Beter be Langle.

- " Rahmund Leftours.
- ,, Effon von Schlegelholz, im 3. 1410.

" Wilhelm Couppier 1535.

" Defire be Sainte-Jaille, ber 45. Großmeift. 1535.

" Beter be Graffe 1537.

- " Flochet be Caritat, 1543.
- " De Trebous, genannt Beaulac, im 3. 1556.

., Claube Gruel 1549.

- " Bertrand be Bintemille, ft. zu Malta 1571.
- " Balthafar be Bintemille D'Olioles 1571.
- , Anton Scipion de Joyeuse 1600.

" R. de Bacqueras.

" N. Liniers du bas Bivarez 1620.

.. N. be Caftellane 1633.

" Joachim be Montaigu, genannt Fromigieres 1626.

. N. d'Alvins 1629.

# Grofpriore der Zunge von Tentschland oder Groß=Baillis des Ordens.

Brud. Philipp von Riedesel 1444.

- ., Peter Stoly, Großordens-Bisitator 1490.
- " Rubolf, Graf von Bürttemberg 1498.
- " Johann von Hattstein, der vor Bien gegen die Türken Bunber ber Tapferkeit that. Er starb als hundertjähriger Greis 1546.

Brub. Conrad von ber Schulenburg 1554.

" Georg Schilling von Canftatt, ft. 1554.

" Beorg Bombaft, genannt Sobenheim.

" Abam von Schwarzburg.

, Philipp Flach von Schwarzenberg.

Die Großwürdenträger der übrigen Zungen sehe man in Gouffencourt's Martyrologe des Chevaliers de St. Jean de Jérus. Par. 1643. Fol.

# Berzeichniß ber Ritter,

welche bei ber Belagerung von Malta ftarben.

#### Mus ber Combarbei.

Luigi Balbino, Articino Grifelli, Emilio Scarampo, Articino Biscatore, Giorgio Montiglio, Alessantro S. Giorgio, Bincentio Bozzolino, Paolo Avogatro, Alessantro Ausca, Christoforo Carolo, Alessantro Scarampo, Innocenzo Carli, Paolo Aemilio Bossolo, Pier-Luigi Ribbia, Mario Fagnano, Bartolomeo Brigia, Matheo de Corti, Emiliano Bialardi.

## Mus Biemont.

Giovanni Bagnone, Josepho Balperga, Alerame Parpaglia, Francesco Pelletta, Giulio Cesare de Ponte, Giod. Ant. Solero Leliotana, Giod. Giacomo Castelmonti, Fabritio Balperga, Nicolo Strambino.

Mus bem Bengefifchen.

Philippo Doria, Ambrosio Pegolo.

Benetianer.

Paolo Biniperto, Giacomo Ruscelli.

#### Aus Toscana.

Asdrubale de Medici, Giambattista Soberini, Alessandro Ridolfi, Giacobo Martelli, Francesco Canfreduccio, Bespasiano Malaspina, Francesco Sommais, Ricolo del Bene, Rosso Strozza, Carlo Sasseti, Barchino Caraducci, Annibale Strozza, Giod. Francesco Gondi.

### Momer.

Pompilio Savelli, Stephano be Fabii, Battifta Pagano, Bincenzo Gabrielli, Giobanni Bitelleschi, Maria Conti, Bartolomea Frangiclini.

#### Reapolitaner.

Don Carlo Ruffo, Bernardino (Sergente) Giod. Maria Castrocucco, Pier' Antonio Barese, Marcello Calluccio, Giod. Battista Montalto, Carlo Paladini, Geronimo Pepe, Ottaviano Bozzuto, Giod. Geronimo Ansora, Michel de Cis, Horatio d'Acquino, Don Hercole Carracciolo.

#### Aus Sicilien.

Don Gieronimo Gravino, Gieronimo Balsamo, Cesar Lavarca, Bernadino Sortino, Bespasiano Gilestri, Bincenzo Loperno, Alessando d'Alessio, Giov. Antonio Landolini, Gieronimo Speciaro, Scipione de Batti.

#### Aus ber Provence.

Mon. Pariset (Comthur und Neffe des Großmeisters), Dumas, De la Motte, de Macane, de Fumean, de Mogligies, d'Ollioles, Domps, de la Pierre, de Colombiers, d'Orsion, d'Entraigues, de Fos, de Bercohran, de Durban, de Gordes, du Puiol (Comthur der Artislerie), de Floriac, de Dason, de Rahnes, Parisot le Giouane, de Mehgrin, de la Rochette, de Lambesc, de Pontène, de l'Ahlière, Jean de Pierresu, Demetrü Chevauld, et les freres: Francois Masse, Jacques Paget, Scipion Durre, Gaspard Serre; les chevaliers: de Gardampe, de Saint-Roman, de la Prade, de Sanporgne, de Larvieu, La Ville du Bois, Le Vesse, de Saint-Ponnes, La Soche, de Bervatet, Fra Marc, Fra Antoine de Montsorte, Fra Combeles, Fra Antonio de Laune.

## Mus Deutschland.

Bon Rehned, von Affeburg.

## Aus Franfreich.

De Quinch, de Bulch, de Blignh, de Sansebourg, de Maubec, de Clinchan, de Montbazin, de la Rivière, Fra Martin de Doh, Fra Claude Griffon, Fra Pierre de Cleto.

## Aus Aquitanien.

De Trimouille, be la Sardière, de Chillan, de Panchien, te la Barre, de Clasie, de Langles, de Broliard, du Plessis, Fra Ruffin.

## Aus Champagne.

De Choiseul, de Mailly, de Auttops, de Talme, St. Jean des Moulins, Fra Bigneron, Fra Claude, Fra Bourgignon.

#### Aus Aragonien.

Der Bailli d'Aquila, Felizes, der Bailli Guaras, der Comthur Montferrato, Bedro de Montferrato, der Comthur Sapata, der Comthur Torrelas, Don Francesco Sanoguera, Don Juan d'Aragon, Pamplona Metelli, Don Iaime Sanoguera, Don Francesco de Mompatao, Sese de Costrillo, Honosrid Tallada, Gaspar de Guete Catalogna, Don Felix de Gueralte, der Comthur Corrito, Fra Zacosta, Fra Bilano, Fra El Mengol, Fra Saportella.

#### Aus Navarra.

Fra Battista be Aops, ber Comthur Fra Perch be Baragan, Fra Baltazar be Agnes, Fra Morguri, Fra Ximenes, Fra Scubiero, Fra Miguel Bueno, Fra Ioan de Sola.

#### Aus Caftilien.

Der Comthur Fra Ludovico de Paz, der Comthur Medina, der Comthur Godoh, der Comthur Zentono, der Comthur Don Francesco de Bivero, Ioan Basques Aviles, Don Lorenzo de Guzman, Don Christoval de Silva, Don Frederico di Toledo, Don Belasques Arguore, Don Estevan Calderon, Villa Fuerte, Costilea, Iuan de Spisnosa, Scto, Fra Alsonso de Zambrana, Fra Iuan Bernar, Godinez. Die Priester und dienenden Brüder sind hier nicht erwähnt.



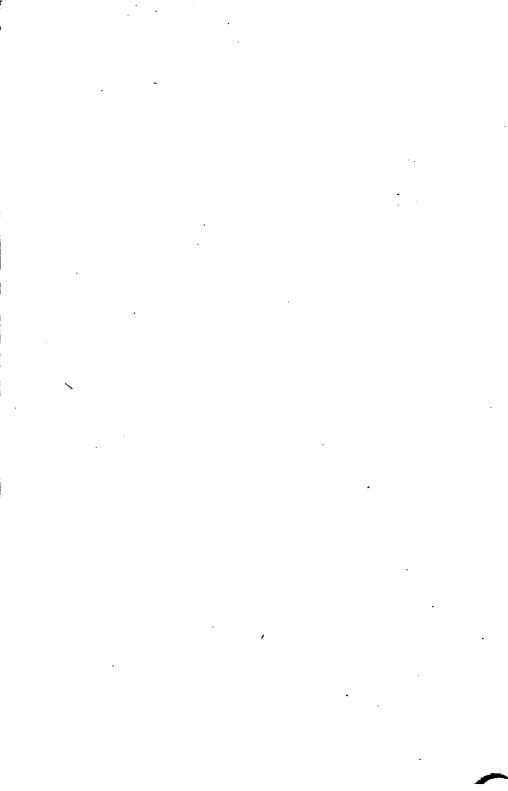

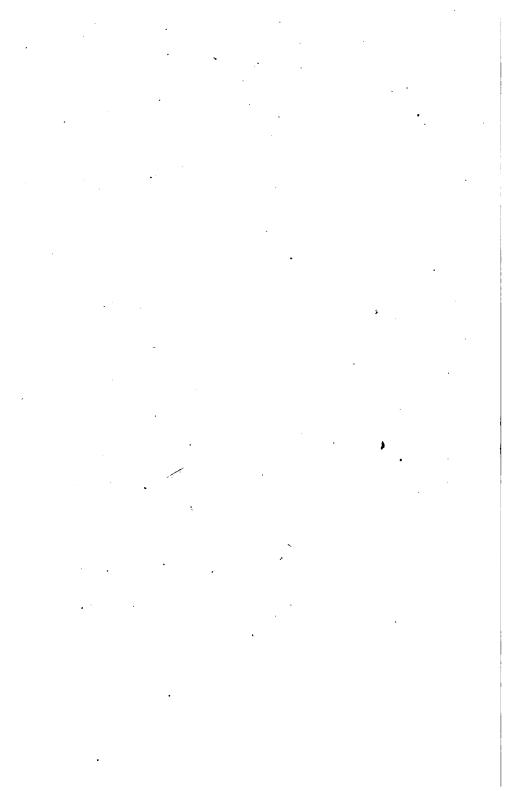







